

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

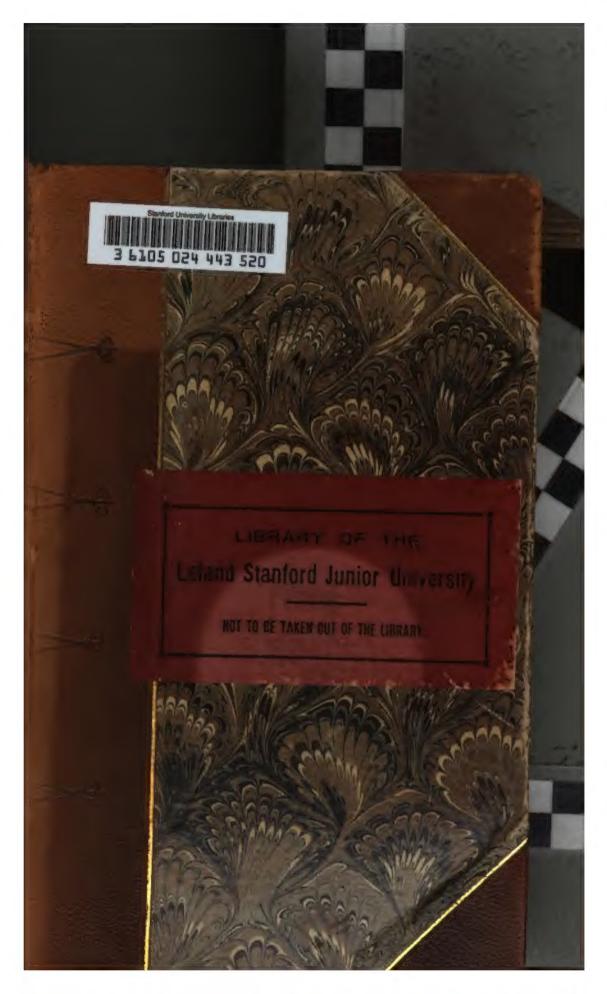

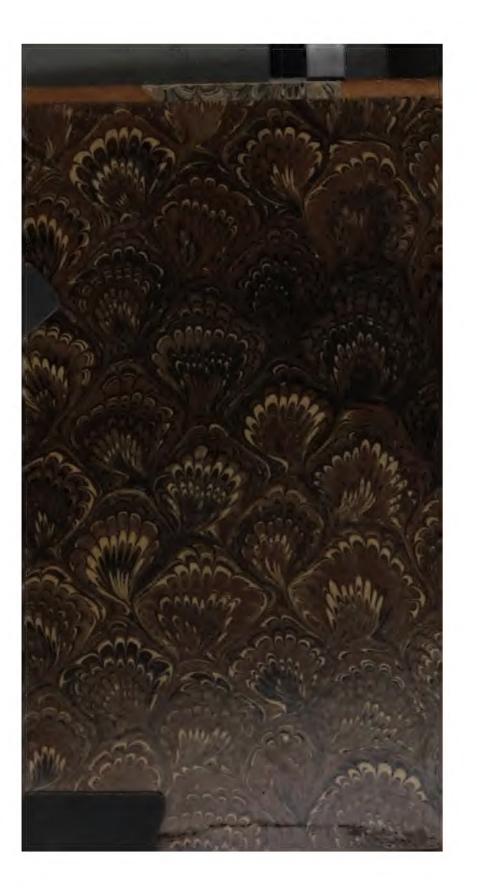







•



# Goethes Werke

Berausgegeben

im im

Anftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen

18. Band

Mit einem Bilbe in Lichtbrud

Peimar Hermann Böhlaus Nachfolger 1895.





# Inhalt.

|                                                    | Seite |
|----------------------------------------------------|-------|
| Die Aufgeregten                                    | 1     |
| Das Mädchen von Oberkirch                          | 77    |
| Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten            | 93    |
| Die guten Weiber. (Mit einem Bilbe in Lichtbruck.) |       |
| Novelle                                            | 313   |
| Der Hausball                                       | 349   |
| Reise der Söhne Megaprazons                        | 359   |
| Lesarten                                           | 385   |





# Inhalt.

|                                                   |   |   | Ecit  | te |
|---------------------------------------------------|---|---|-------|----|
| Die Aufgeregten                                   | • | • | •     | 1  |
| Das Mädchen von Oberkirch                         | • | • | . 7   | 7  |
| Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten           |   |   | . 93  | 3  |
| Die guten Weiber. (Mit einem Bilde in Lichtdruck. | ) | • | . 27  | 5  |
| Novelle                                           |   |   | . 313 | 3  |
| Der Hausball                                      |   |   | . 349 | 9  |
| Reise der Söhne Megaprazons                       | • | • | . 359 | 9  |
|                                                   |   |   |       |    |
| Lesarten                                          |   |   | . 38  | 5  |



•

# Die Aufgeregten.

Politisches Drama in fünf Acten.



### Perfonen.

Die Grafin. Frieberite, ihre Tochter. Carl, ihr Gohnchen. Der Baron, ein Better. Der Bofrath. Breme bon Bremenfelb, Chirurgus. Caroline, Bremens Tochter. Buife, Bremens Richte. Der Dagifter, Gofmeifter bes jungen Grafen. Der Amtmann. Jacob, junger Banbmann unb Jager. Martin, } MIbert, Banbleute. Peter, Beorg, Bebienter ber Grafin.

# Erfter Aufaug.

#### Erfter Auftritt.

Gin gemeines Wichnzimmer, an ber Wand zwei Bilder, eines burgerlichen Dlannes und seiner Fran, in der Tracht wie fie bor fanfzig oder sechzig Inhren zu fein pflegte !

(Nad) 1)

Luife can einem Tilde worauf ein Licht fieht, stridenb). Garoline im einem Grofbaterfeffel gegennber, ichlafenb).

Luise (einen eben vollendeten gestrickten Stramps in die doche haltend). Wieder ein Strumps! Nun wollt' ich, der Onsel kame nach Hause, denn ich habe nicht Lust einen andern anzusangen. (Sie steht auf und geht an's Jenster) Er bleibt heut ungewöhnlich lange weg, sonst kommt er doch gegen eils lihr und es ist jeht ihon Mitternacht. (Sie trut wieder an den Isch) Was die französische Revolution Gutes oder Boses stiftet, kann ich nicht beurtheilen; so viel weiß ich, daß sie mir diesen Winter einige Paar Strümpse mehr einbringt. Tie Stunden die ich jeht wachen und warten muß, dis Herr Ureme nach Hause kommt, hatt' ich verschlasen, wie ich sie jeht verstricke, und er versplaudert sie, wie er sie sonst verschliefe.



#### Die Aufgeregten.

Caroline (im Schlase rebend). Nein, nein! mein Bater —

Luise (sich dem Sessel nabernd). Was gibt's? liebe Muhme! — Sie antwortet nicht! — Was nur dem guten Mädchen sein mag! Sie ist still und unruhig; s des Nachts schläft sie nicht, und jetzt, da sie dor Müdigkeit eingeschlasen ist, spricht sie im Traume. Sollte meine Vermuthung gegründet sein? Sollte der Baron in diesen wenigen Tagen einen solchen Eindruck auf sie gemacht haben, so schnell und start? 10 (Gervortretend) Wunderst du dich, Luise, und hast du nicht selbst ersahren wie die Liebe wirkt! wie schnell und wie start!

## Zweiter Auftritt.

Die Borigen. Georg.

Georg (heftig und angfilich). Liebes Mamfellchen, geben Sie mir geschwinde, geschwinde —

Luife. Bas benn, Georg?

Georg. Geben Sie mir bie Flafche.

Luise. Was für eine Flafche?

Georg. Ihr herr Ontel fagte, Sie follen mir bie Flasche geschwinde geben, fie steht in ber Kammer, oben auf bem Brete rechter Hand.

Luife. Da ftehen viele Flaschen, was foll benn brinne fein?

25

Georg. Spiritus.

ì

Luxie. Go gibt allerlei Spiritus; hat er fich vicht deutlicher erklärt? wozu foll's benn?

Georg. Er fagt' es wohl, ich war aber so er

- Garoline ibie aus dem Echlof auffahrt). Was gibt's?
  - Der Baron !

Luife. Der junge Graf'

Georg. Leider, der junge Graf!

Caroline. Bas ift ihm begegnet?

Georg. Geben Gie mir den Spiritus.

Luife. Sage nur was dem jungen (Vrafen begegnet ist, so weiß ich wohl was der Onkel für eine Flasche braucht.

Georg. Uch das gute Mind! was wird die Frau 12 Gräfin jagen wenn sie morgen kommt! wie wird fie uns ausschelten!

Caroline. Co red' Er boch!

Georg. Er ist gesallen, mit dem Kopse vor eine Tischede, das Gesicht ist ganz in Blut, wer weiß ob w nicht gar das Auge gelitten hat.

Luife (indem fie einen Wachestod anzandet und in die Kammer geht) Run weiß ich was sie brauchen.

Varoline. Go fpat! wie ging bas gu?

Georg. Liebes Mamjellchen, ich dachte lange es wurde nichts Gutes werden. Da sitht Ihr Bater und der Poimeister alle Abend bei'm alten Pfarrer und lesen die Zeitungen und Monatoschriften, und so disputiren sie und konnen nicht fertig werden und das

arme Kind muß dabei sitzen; da druckt sich's denn in eine Ece wenn's spät wird und schläft ein, und wenn fie aufbrechen da taumelt das Kind schlaftrunken mit und heute — nun sehen Sie — da schlägt's eben 3wölfe — heute bleiben sie über alle Gebühr aus, 5 und ich sitze zu Hause und habe Licht brennen und dabei stehen die andern Lichter für den Hofmeister und den jungen Herrn, und Ihr Vater und der Magister bleiben vor der Schloßbrücke stehen und können auch nicht fertig werden —

10

Luise (kommt mit einem Glase zurück).

Georg (fährt fort). Und das Kind kommt in den Saal getappt und ruft mich, und ich fahre auf und will die Lichter anzünden wie ich immer thue, und wie ich schlaftrunken bin, lösche ich das Licht aus. 15 Indessen tappt das Kind die Treppe hinauf, und auf dem Vorsaal stehen die Stühle und Tische, die wir morgen früh in die Zimmer vertheilen wollen; das Kind weiß es nicht, geht gerade zu, stößt sich, fällt, wir hören es schreien, ich mache Lärm, ich mache Licht 20 und wie wir hinauf kommen, liegt's da und weiß kaum von sich selbst. Das ganze Gesicht ist blutig. Wenn es ein Auge verloren hat, wenn es gefähr= lich wird, geh' ich morgen früh auf und davon, eh' die Frau Gräfin ankommt; mag's verantworten wer 25 will!

Quise (bie inbessen einige Bunbelchen Leinwand aus ber Schublade genommen, gibt ihm die Flasche). Hier! geschwind! trage das hinüber und nimm die Läppchen dazu, ich tomme gleich selbst. Der himmel verhüte, daß es so ubel sei! Geschwind, Georg, geschwind!

Georg (ob).

Luise. Halte warmes Wasser bereit, wenn der Ontel nach Hause kommt und Rassee verlangt. Ich will geschwind hinüber. Es ware entschlich, wenn wir unsere gute Gräfin so empfangen müßten. Wie empsahl sie nicht dem Magister, wie empsahl sie nicht mir das Kind bei ihrer Abreise! Leider habe ich sehen müssen, daß es die Zeit über sehr versäumt worden ist. Daß man doch gewöhnlich seine nächste Pflicht versäumt!

2.8.

#### Dritter Auftritt.

Caroline. Berund ber Baron.

Garoline (nachdem sie enugemal nachdenkend auf, und abgegangen) Er verläßt mich keinen Augenblick, auch im Traume selbst war er mir gegenwärtig. O wenn ich glauben konnte daß sein Herz, seine Absichten so redlich sind, als seine Alice, sein Betragen reizend und einnehmend ist! Ach, und die Art mit der er alles zu sagen weiß, wie edel er sich ausdrückt! Man sage was man will, welche Vorzüge gibt einem 2 Menschen von edler Geburt eine standesmäßige Erziehung! Ach, daß ich doch Seinesgleichen wäre!

Der Baron (an der Thure). Sind Sie allein, beste Caroline?

Caroline. Herr Baron, wo kommen Sie her? Entfernen Sie sich! wenn mein Vater tame! Es ift nicht schön, mich so zu überfallen.

5

10

20

Baron. Die Liebe, die mich hieher führt, wird auch mein Fürsprecher bei Ihnen sein, angebetete Caroline. (Er will fie umarmen.)

Caroline. Zurud, Herr Baron! Sie sind fehr verwegen. Wo kommen Sie her?

Baron. Ein Geschrei weckt mich, ich springe herunter und finde, daß mein Neffe sich eine Brausche gefallen hat. Ich finde Ihren Bater um das Kind beschäftigt, nun kommt auch Ihre Muhme, ich sehe daß es keine Gefahr hat, es fällt mir ein: Caroline 15 ift allein und was kann mir bei jeder Gelegenheit anders einfallen als Caroline? Die Augenblicke find tostbar, schönes, angenehmes Kind! Gestehen Sie mir, sagen Sie mir, daß Sie mich lieben (will fie umarmen).

Caroline. Noch einmal, Herr Baron! laffen Sie mich, und verlassen Sie dieses Haus.

Baron. Sie haben versprochen mich sobald als möglich zu sehen, und wollen mich nun entfernen?

Caroline. Ich habe versprochen morgen früh 25 mit Sonnenaufgang in dem Garten zu sein, mit Ihnen spazieren zu gehen, mich Ihrer Gesellschaft zu freuen. Hieher hab' ich Sie nicht eingelaben.

Baron. Aber die Gelegenheit —

Caroline. Hab' ich nicht gemacht.

Baron. Aber ich benutze sie; können Sie mir es verdenken?

5 Caroline. Ich weiß nicht was ich von Ihnen denken soll.

Baron. Auch Sie — lassen Sie es mich frei gestehen — auch Sie erkenne ich nicht.

Caroline. Und worin bin ich mir denn so un= 10 ähnlich?

Baron. Können Sie noch fragen?

Caroline. Ich muß wohl, ich begreife Sie nicht.

Baron. Ich soll reden?

15

Caroline. Wenn ich Sie verftehen soll.

Baron. Nun gut. Haben Sie nicht seit den drei Tagen die ich Sie kenne jede Gelegenheit gesucht, mich zu sehen und zu sprechen?

Caroline. Ich läugne es nicht.

Baron. Haben Sie mir nicht so oft ich Sie ansah mit Blicken geantwortet? und mit was für Blicken!

Caroline (verlegen). Ich kann meine eignen Blicke nicht sehen.

25 Baron. Aber fühlen, was sie bedeuten — Haben Sie mir, wenn ich Ihnen im Tanze die Hand drückte, die Hand nicht wieder gedrückt?

Caroline. Ich erinnere mich's nicht.

Baron. Sie haben ein kurzes Gebächtniß, Caroline. Als wir unter der Linde drehten, und ich Sie zärtlich an mich schloß, damals stieß mich Caroline nicht zurück.

Caroline. Herr Baron, Sie haben sich falsch sausgelegt, was ein gutherziges unerfahrnes Mäd= chen —

Baron. Liebst du mich?

Caroline. Noch einmal, verlassen Sie mich! Morgen frühe —

10

Baron. Werbe ich ausschlafen.

Caroline. Ich werde Ihnen sagen —

Baron. Ich werde nichts hören.

Caroline. So verlassen Sie mich.

Baron (sich entfernend). O, es ist mir Leid, daß 18 ich gekommen bin.

Caroline (allein, nach einer Bewegung, als wenn sie ihn aufhalten wollte). Er geht, ich muß ihn fortschicken, ich darf ihn nicht halten. Ich liebe ihn, und muß ihn verscheuchen. Ich war unvorsichtig, und bin wunglücklich. Weg sind meine Hoffnungen auf den schönen Morgen, weg die goldnen Träume, die ich zu nähren wagte. O, wie wenig Zeit braucht es, unser ganzes Schicksal umzukehren!

#### Bierter Auftritt.

Caroline. Breme.

Caroline. Lieber Bater wie geht's? was macht ber junge Graf?

Breme. Es ist eine starke Contusion, doch ich hoffe die Lasion soll nicht gefährlich sein. Ich werde eine vortreffliche Gur machen und der Herr Graf wird sich kanstig, so ost er sich im Spiegel besieht, bei der Schmarre seines geschickten Chirurgi, seines Breme von Bremenseld, erinnern.

Caroline. Die arme Grafin! wenn fie nur nicht ichen morgen kame.

Breme. Testo besser! und wenn sie den übeln Justand des Patienten mit Augen sieht, wird sie, wenn die Gur vollbracht ist, destomehr Ehrsucht für meine Kunst empsunden. Standespersonen müssen auch wissen daß sie und ihre Kunder Menschen sind; man tann sie nicht genug empsinden machen wie verehrungswürdig ein Mann ist, der ihnen in ihren Wothen bersteht, denen sie wie alle Kinder Adams unterworfen sind, besonders ein Chirurgus. Ich sage dir, mein Kind, ein Chirurgus ist der verehrungswürdigste Mann auf dem ganzen Erdboden. Der Theolog beireit dich von der Stunde die er selbst ersiunden hat; der Jurist gewinnt dir deinen Process und bringt deinen Eegner der gleiches Recht hat an den

Bettelstab; der Medicus curirt dir eine Krankheit weg, die andere herbei, und du kannst nie recht wissen ob er dir genutt oder geschadet hat; der Chirurgus aber befreit dich von einem reellen übel, das du dir selbst zugezogen hast, oder das dir zufällig und un= sverschuldet über den Hals kommt; er nutt dir, schadet keinem Menschen, und du kannst dich unwidersprechlich überzeugen, daß seine Cur gelungen ist.

Caroline. Freilich auch, wenn sie nicht gelungen ist.

10

15

25

Breme. Das lehrt dich den Pfuscher vom Meister unterscheiden. Freue dich, meine Tochter, daß du einen solchen Meister zum Vater hast: für ein wohl= denkendes Kind ist nichts ergetlicher als sich seiner Eltern und Großeltern zu freuen.

Caroline (mit traurigem Ton, wie bisher). Das thu' ich, mein Bater.

Breme (sie nachahmend). Das thust du, mein Töch= terchen, mit einem betrübten Gesichtchen und weiner= lichen Tone. — Das soll doch wohl keine Freude 20 vorstellen?

Caroline. Uch, mein Vater!

Breme. Was haft du, mein Kind?

Caroline. Ich muß es Ihnen gleich sagen.

Breme. Was hast du?

Caroline. Sie wissen der Baron hat diese Tage her sehr freundlich, sehr zärtlich mit mir gethan, ich sagt' es Ihnen gleich und fragte Sie um Rath. Breme. Du bist ein vortreffliches Madchen! werth als eine Pringeffin, eine Königin aufzutreten.

Caroline. Sie riethen mir auf meiner hut zu fein, auf mich wohl Ucht zu haben, aber auch auf ihn; mir nichts zu vergeben, aber auch ein Gluck, wenn es mich aufsuchen sollte, nicht von mir zu stoßen. Ich habe mich gegen ihn betragen, daß ich mir teine Vorwürse zu machen habe; aber er

Breme. Rebe, mein Rind, rebe!

Garoline. Des ist abscheulich. Wie frech, wie verwegen! —

Breme. Wie? (noch einer Paule.) Sage mir nichts, meine Tochter, du kennst mich, ich bin eines hitzigen Lemperaments, ein alter Soldat, ich würde mich nicht isissen können, ich würde einen tollen Streich machen.

Garoline. Zie können es hören, mein Bater, ohne zu zurnen, ich barf es sagen, ohne roth zu werden. Er hat meine Freundlichkeit übel ausgelegt, er hat sich in Ihrer Abwesenheit, nachdem Luise auf das Schloß geeitt war, hier in's Haus geschlichen. Er war verwegen, aber ich wies ihn zurechte. Ich trieb ihn sort und ich darf wohl sagen, seit diesem Augenblick haben sich meine Gesinnungen gegen ihn geändert. Er schien mir liebenswürdig, als er gut war, als ich glauben konnte daß er es gut mit mir meine; jest kommt er mir vor schlimmer als jeder andere. Ich werde Ihnen alles, wie bisher, erzahlen, alles gestehen, und mich Ihrem Rath ganz allein überlassen.

Breme. Welch ein Mädchen! welch ein vortreffliches Mädchen! O ich beneidenswerther Bater! Wartet nur, Herr Baron, wartet nur! Die Hunde werden von der Kette loskommen, und den Füchsen den Weg zum Taubenschlag verrennen. Ich will nicht s Breme heißen, nicht den Namen Bremenfeld verdienen, wenn in kurzem nicht alles anders werden soll.

Caroline. Erzürnt Euch nicht, mein Bater.

Breme. Du gibst mir ein neues Leben, meine Tochter; ja fahre fort beinen Stand durch beine 10 Tugend zu zieren, gleiche in allem beiner vortreff= lichen Urgroßmutter, der seligen Burgemeisterin von Bremenseld. Diese würdige Frau war durch Sitt= samteit die Ehre ihres Geschlechts und durch Verstand die Stütze ihres Gemahls. Betrachte dieses Vild jeden 15 Tag, jede Stunde, ahme sie nach und werde ver= ehrungswürdig wie sie.

Caroline (fieht das Bild an und lacht).

Breme. Was lachst du, meine Tochter?

Caroline. Ich will meiner Urgroßmutter gern win allem Guten folgen, wenn ich mich nur nicht anziehen soll wie sie. Ha, ha, ha! Sehen Sie nur, so oft ich das Bild ansehe muß ich lachen, ob ich es gleich alle Tage vor Augen habe, ha, ha, ha! Sehn Sie nur das Häubchen, das wie Fledermausslügel 25 vom Kopfe losssteht.

Breme. Nun, nun! zu ihrer Zeit lachte niemand darüber, und wer weiß wer über euch künftig lacht

wenn er euch gemahlt sieht; denn ihr seid sehr selten angezogen und ausgepuht, daß ich sagen möchte, ob du gleich meine hibliche Tochter bist, sie gesallt mir! Gleiche dieser vortresslichen Frau an Tugenden und kleide dich mit besserm Geschmack, so hab' ich nichts dagegen, vorausgeseht, daß, wie sie sagen, der gute Geschmack nicht theurer ist als der schlechte. Übrigens dächt' ich du gingst zu Bette, denn es ist spät.

Caroline. Wollen Gie nicht noch Raffee trinken? w das Waffer siedet, er ift gleich gemacht.

Breme. Sebe nur alles zu rechte, schütte ben gemahlenen Kaffee in die Kanne, das heiße Waffer will ich ielbst darüber gießen.

Caroline. Gute Racht, mein Bater!

Breme. Schlaf wohl, mein Rind.

## Gunfter Auftritt.

Breme (allein).

Taß auch das Unglück just diese Racht geschehen mußte! Ich hatte alles klüglich eingerichtet, meine Gintheilung der Zeit als ein ächter Practicus gemacht. Dis gegen Mitternacht hatten wir zusammen geschwaht, da war alles ruhig, nachher wollte ich meine Tasse Kassee trinken, meine bestellten Freunde sollten kommen zu der geheimnisvollen überlegung.

Run hat's der Henter! Alles ist in Unruhe. Sie wachen im Schloß dem Kinde Umschläge aufzulegen. Wer weiß wo sich der Baron herumdrückt, um meiner Tochter aufzuhassen. Bei'm Amtmann seh' ich Licht, bei dem verwünschten Kerl, den ich am meisten scheue. Denn wir entdeckt werden, so kann der größte, schönste, erhabenste Gedanke, der auf mein ganzes Baterland Einsluß haben soll, in der Geburt erstickt werden. (Er geht an's Fenster.) Ich höre jemand kommen; die Würsel sind geworsen, wir müssen nun die Steine seine ihn alter Soldat darf sich vor nichts sürchten. Bin ich denn nicht bei dem großen unüberwindlichen Fritz in die Schule gegangen!

# Sechster Auftritt.

Breme. Martin.

15

Breme. Seid Ihr's, Gevatter Martin?

Martin. Ja, lieber Gevatter Breme, das bin ich. Ich habe mich ganz stille aufgemacht wie die Glocke Zwölse schlug und bin hergekommen; aber ich habe noch Lärm gehört und Hin= und Wiedergehen 20 und da bin ich im Garten einigemal auf= und ab= geschlichen, bis alles ruhig war. Sagt mir nur was Ihr wollt, Gevatter Breme, daß wir so spät bei Euch zusammen kommen, in der Nacht; könnten wir's denn nicht bei Tage abmachen?

Breme. Ihr follt alles erfahren, nur mußt Ihr Gebuld haben, bis die andern alle beifammen find.

Martin. Wer foll benn noch alles tommen?

Breme. Alle unsere guten Freunde, alle vers nünstigen Leute. Außer Euch, der Ihr Schulze von dem Ort hier seid, kommt noch Peter der Schulze von Rosenhahn und Albert der Schulze von Wiesengruben; ich hoffe, auch Jakob wird kommen, der das hübsche Freignt besitzt. Dann sind recht ordentliche und vernünstige Leute beisammen, die schon was ausmachen konnen.

Martin. Gevatter Breme, Ihr seid ein wunderlicher Mann, es ist Such alles eins, Nacht und Tag, Tag und Racht, Sommer und Winter.

2 Preme. Ja, wenn das auch nicht so ware, tönnte nichts recht's werden. Wachen oder Schlasen, das ist mir auch ganz gleich. Es war nach der Schlacht bei Leuthen, wo unsere Lazarete sich in schlechtem Zustande besanden, und sich wahrhaftig noch in schlechs terem Zustande besunden hätten, wäre Breme nicht damals ein junger rüstiger Bursche gewesen. Da lagen viele Bleisirte, viele Kranke, und alle Feldscherer waren alt und verdrossen, aber Breme, ein junger tüchtiger Kerl, Tag und Racht parat. Ich sag Euch, Gewacht, und am Tage nicht geschlasen habe. Tas merkte sich aber auch der alte Fris, der alles wußte was er wissen wollte. Höre Er, Breme,

sagte er einmal, als er in eigner Person das Lazaret visitirte: Höre Er, Breme, man sagt daß Er an der Schlaslosigkeit krank liege. — Ich merkte wo das hinaus wollte, denn die andern stunden alle dabei; ich saßte mich und sagte: Ihro Majestät, das ist eine skrankheit wie ich sie allen Ihren Dienern wünsche, und da sie keine Mattigkeit zurückläßt und ich den Tag auch noch brauchbar bin, so hosse ich, daß Seine Majestät deßwegen keine Ungnade auf mich wersen werden.

Martin. Ei, ei! wie nahm denn das der 10 König auf?

Breme. Er sah ganz ernsthaft aus, aber ich sah ihm wohl an, daß es ihm wohlgefiel. Breme, sagte er, womit vertreibt Er sich benn die Zeit? da faßt' ich mir wieder ein Herz und sagte: Ich denke an das 15 was Ihro Majestät gethan haben und noch thun werden, und da könnt' ich Methusalems Jahre erreichen und immer fortwachen, und könnt's doch nicht ausdenken. Da that er als hört' er's nicht und ging Nun war's wohl acht Jahre barnach, da 20 vorbei. faßt' er mich bei der Revue wieder in's Auge. Wacht Er noch immer, Breme? rief er. Ihro Majestät, versett' ich, laffen einem ja im Frieden so wenig Ruh als im Ariege. Sie thun immer so große Sachen, daß sich ein gescheidter Kerl daran zu Schan= 25 ben bentt.

Martin. So habt Ihr mit dem König gesprochen, Gevatter? Durfte man so mit ihm reden? Breme. Freilich durfte man so und noch ganz anders, denn er wußte alles beffer. Es war ihm einer wie der andere, und der Bauer lag ihm am mehrsten am Herzen. Ich weiß wohl, sagte er zu seinen Ministern, wenn sie ihm das und jenes einreden wollten, die Reichen haben viele Advocaten, aber die Turstigen haben nur Einen, und das bin ich.

Martin. Wenn ich ihn doch nur auch gesehen batte!

Breme. Stille, ich höre was! es werden unsere Freunde sein. Sich ba! Peter und Albert.

## Siebenter Auftritt.

Beter. Albert. Die Borigen.

Breme. Willsommen! — Ist Jakob nicht bei

Peter. Wir haben uns bei den drei Linden beftellt; aber er blieb uns zu lang aus, nun find wir ollein da.

Albert. Was habt Ihr uns Neues zu fagen, Dieister Brome? Ist was von Wehlar gekommen, giht der Broceh vorwärts?

Breme. Eben weil nichts gekommen ist, und weil, wenn was gekommen ware, es auch nicht viel haffen würde, so wollt' ich euch eben einmal meine Bedanken sagen: denn ihr wist wohl, ich nehme mich

der Sachen aller, aber nicht öffentlich an, bis jest nicht öffentlich, denn ich darf's mit der gnädigen Herrschaft nicht ganz verderben.

Peter. Ja, wir verdürben's auch nicht gern mit ihr, wenn sie's nur halbweg leidlich machte.

5

Breme. Ich wollte euch sagen — wenn nur Jakob da wäre, daß wir alle zusammen wären, und daß ich nichts wiederholen müßte, und wir einig würden.

Albert. Jakob? Es ist fast besser, daß er nicht dabei ist. Ich traue ihm nicht recht; er hat das wo Freigütchen, und wenn er auch wegen der Zinsen mit uns gleiches Interesse hat, so geht ihn doch die Straße nichts an, und er hat sich im ganzen Proceß gar zu lässig bewiesen.

Breme. Nun so laßt's gut sein. Sest euch und 15 hört mich an.

(Sie fegen fich.)

Martin. Ich bin recht neugierig zu hören.

Breme. Ihr wißt, daß die Gemeinden schon vierzig Jahre lang mit der Herrschaft einen Proceß wihren, der auf langen Umwegen endlich nach Wetzlar gelangt ist, und von dort den Weg nicht zurück sinden kann. Der Gutsherr verlangt Frohnen und andere Dienste, die ihr verweigert, und mit Recht verweigert: denn es ist ein Receß geschlossen worden mit dem 25 Großvater unsers jungen Grasen — Gott erhalt' ihn! - der sich diese Nacht eine erschreckliche Brausche gefallen hat.

Martin. Eine Braufche? Peter. Gerade diese Nacht? Albert. Wie ist das zugegangen? Martin. Tas arme liebe Kind!

- Breme. Tas will ich euch nachher erzählen. Nun hört mich weiter an. Nach diesem geschlossenen Reces überließen die Gemeinden an die Herrschaft ein paar Fleckchen Holz, einige Wiesen, einige Tristen und sonst noch Kleinigseiten, die euch von keiner Besobentung waren und der Herrschaft viel nutten: denn man sieht, der alte Graf war ein kluger Herr, aber auch ein guter Herr. Leben und leben lassen, war sein Spruch. Er erließ den Gemeinden dagegen einige zu entbehrende Frohnen und
- 28 Albert. Und das sind die, die wir noch immer leisten milisen.

Breme. Und machte ihnen einige Convenienzen — Martin. Die wir noch nicht genießen.

Breme. Richtig, weil der Eraf starb, die Herrofchait sich im Besith dessen ichte, was ihr zugestanden war, der Urieg einsiel, und die Unterthanen noch mehr thun nußten, als sie vorher gethan hatten.

Peter. Es ist accurat so, so hab' ich's mehr als cinmal aus der Advocaten Blunde gehort.

Dreme. Und ich weiß es besser als der Abvocat, denn ich sehe weiter. Der Sohn des Grasen, der verstorbene gnadige Herr, wurde eben um die Zeit vollzahrig. Das war, bei Gott! ein wilder böser Teusel, der wollte nichts herausgeben, und mißhandelte euch ganz erbärmlich. Er war im Besitz, der Receß war fort, und nirgends zu finden.

Albert. Wäre nicht noch die Abschrift da, die unser verstorbener Pfarrer gemacht hat, wir wüßten s kaum etwas davon.

Breme. Diese Abschrift ist euer Glück und euer Unglück. Diese Abschrift gilt alles vor jedem billigen Odenschen, vor Gericht gilt sie nichts. Hättet ihr diese Abschrift nicht, so wäret ihr ungewiß in dieser 10 Sache. Hätte man diese Abschrift der Herrschaft nicht vorgelegt, so wüßte man nicht, wie ungerecht sie denkt.

Martin. Da müßt Ihr auch wieder billig sein. Die Gräfin läugnet nicht, daß vieles für uns spricht; nur weigert sie sich den Vergleich einzugehen, weil sie in Vormundschaft ihres Sohnes sich nicht getraut, so etwas abzuschließen.

Albert. In Vormundschaft ihres Sohnes! Hat fie nicht den neuen Schloßflügel bauen lassen, den er vielleicht sein Lebtage nicht bewohnt, denn er ist nicht sern in dieser Gegend.

Peter. Und besonders da er nun eine Brausche gefallen hat.

Albert. Hat sie nicht den großen Garten und die Wasserfälle anlegen lassen, worüber ein paar 25 Nühlen haben müssen weggekauft werden? Das gestraut sie sich alles in Vormundschaft zu thun, aber das Rechte, das Billige, das getraut sie sich nicht.

Breme. Albert, du bist ein wackerer Mann, so hör' ich gern reden, und ich gestehe wohl, wenn ich von unserer gnadigen Gräfin manches Gute genieße und beshalb mich für ihren unterthänigen Tiener bestenne, so mocht' ich doch auch darin meinen König nachahmen, und euer Sachwalter sein.

Peter. Das ware recht ichon. Macht nur bag unfer Proceh bald aus wird.

Breme. Das tann ich nicht, bas mußt ihr.

Peter. Wie mare beun bas angugreifen?

Breme. Ihr guten Leute wißt nicht, daß alles in der Welt vorwärts geht, daß heute möglich ist, was vor zehn Jahren nicht möglich war. Ihr wißt nicht, was jeht alles unternommen, was alles aus-11 gesuhrt wird.

Martin. O ja, wir wissen, daß in Frankreich jeht wunderliches Zeug geschieht.

Peter. Wunderliches und Abscheuliches!

Mibert. Wunderliches und Gutes.

Wreme. So recht, Albert, man muß das Beste wählen! Da sag' ich nun, was man in Güte nicht haben kann, soll man mit Gewalt nehmen.

Martin. Collte bas gerabe bas Befte fein? Albert. Chne Zweifel.

Beter. 3ch bachte nicht.

Breme. Ich muß euch fagen, Kinder, jest oder niemals.

Albert. Da dürft Ihr uns in Wiesengruben

nicht viel vorschwaßen; dazu find wir fix und fertig. Unsere Leute wollten längst rebellern; ich habe nur immer abgewehrt, weil mir Herr Breme immer sagte, es sei noch nicht Zeit, und das ist ein gescheidter Mann, auf den ich Vertrauen habe.

Breme. Gratias, Gevatter, und ich sage euch: jest ift es Zeit.

5

15

Albert. Ich glaub's auch.

Peter. Nehmt mir's nicht übel, das kann ich nicht einsehen: denn wenn's gut Aderlassen ist, gut 10 Purgiren, gut Schröpfen, das steht im Kalender, und darnach weiß ich mich zu richten; aber wenn's just gut rebellern sei? das glaub' ich, ist viel schwerer zu sagen.

Breme. Das muß unser einer verstehen.

Albert. Freilich versteht Ihr's.

Peter. Aber sagt mir nur woher's eigentlich kommt, daß Ihr's besser versteht, als andere gescheidte Leute?

Breme (gravitätisch). Erstlich, mein Freund, weil soschon vom Großvater an meine Familie die größten politischen Einsichten erwiesen. Hier dieses Bildniß zeigt euch meinen Großvater Hermann Breme von Bremenseld, der, wegen großer und vorzüglicher Verschienste zum Burgermeister seiner Vaterstadt erhoben, sihr die größten und wichtigsten Dienste geleistet hat. Dort schwebt sein Andenken noch in Ehren und Segen, wenn gleich boshafte, pasquillantische Schauspieldichter

feine großen Takente und gewisse Gigenheiten, die er an sich haben mochte, nicht sehr glimpflich behandelten. Zeine tiefe Ginsicht in die ganze politische und militärische Lage von Europa wird ihm selbst von seinen Keinden nicht abgesprochen.

Peter. Es war ein hübicher Mann, er sieht recht wohlgenahrt aus.

Breme. Freilich genoß er ruhigere Tage als fein Enkel.

Martin. Habt Ihr nicht auch das Bildniß Gures Baters!

Breme. Leider, nein! Toch muß ich euch sagen: die Natur, indem sie meinen Bater Jost Breme von Bremenseld hervorbrachte, hielt ihre Kräfte zusammen, um euren Freund mit solchen Gaben auszurüften, durch die er euch nühltch zu werden wünscht. Doch behüte der himmel, daß ich mich über meine Borsahren erheben sollte, es wird uns seht viel leichter gemacht, und wir können mit geringern natürlichen Dorzügen eine große Nolle spielen.

Martin. Richt zu beicheiben, Gevatter!

Preme. Es ist lauter Wahrheit. Sind nicht sept der Zeitungen, der Monatsschriften, der sliegenden Blatter so viel, aus denen wir uns unterrichten, an tenen wir unsern Berstand üben konnen! Hätte mein seliger Großvater nur den tausendsten Theil dieser Dalssmittel gehabt, er wäre ein ganz anderer Mann geworden. Doch Kinder, was rede ich von mir! Die

Zeit vergeht, und ich fürchte der Tag bricht an. Der Hahn macht uns aufmerksam, daß wir uns kurz fassen sollen. Habt ihr Ntuth?

Albert. An mir und den Meinigen soll's nicht fehlen.

Peter. Unter den Meinigen findet sich wohl einer, der sich an die Spiße stellt; ich verbitte mir den Auftrag.

Martin. Seit den paar letzten Predigten, die der Magister hielt, weil der alte Psarrer so krank 10 liegt, ist das ganze große Dorf hier in Bewegung.

Breme. Gut! so kann was werden. Ich habe ausgerechnet, daß wir über sechshundert Mann stellen können. Wollt ihr, so ist in der nächsten Nacht alles gethan.

15

Martin. In der nächsten Nacht?

Breme. Es soll nicht wieder Mitternacht werden, und ihr sollt wieder haben alles, was euch gebührt, und mehr dazu.

Peter. So geschwind? wie wäre das möglich? Albert. Geschwind oder gar nicht.

Breme. Die Gräfin kommt heute an, sie darf sich kaum besinnen. Rückt nur bei einbrechender Nacht vor das Schloß, und fordert eure Rechte, fordert eine neue Aussertigung des alten Reverses, macht euch sonoch einige kleine Bedingungen, die ich euch schon ans geben will, laßt sie unterschreiben, laßt sie schwören und so ist alles gethan.

Peter. Bor einer solchen Gewaltthätigkeit zittern mir Urm und Beine.

Albert. Narr! Wer Gewalt braucht, darf nicht gittern.

- Martin. Wie leicht können sie uns aber ein Regiment Tragoner über den Hals ziehen. So arg dürfen wir's doch nicht machen. Das Militär, der Fürst, die Regierung würden uns schön zusammen arbeiten.
- Breme. Ecrade umgekehrt. Das ist's eben, worauf ich suße. Der Furst ist unterrichtet, wie sehr das Bolk bedruckt sei. Er hat sich über die Unsbilligkeit des Abels, über die Langweiligkeit der Processe, über die Chicane der Gerichtshalter und Advocaten oft genug deutlich und stark erklärt, so daß man voraussehen kann, er wird nicht zürnen, wenn man sich Vecht verschafft, da er es selbst zu thun gehindert ist.

Peter. Collte bas gewiß sein? Albert. Es wird im ganzen Lande bavon ge-

iprodien.

Peter. Da ware noch allenfalls was zu wagen. Breme. Wie ihr zu Werke gehen müßt, wie vor allen Tingen der abschenliche Gerichtshalter bei Seite 25 muß, und auf wen noch mehr genau zu sehen ist, das sollt ihr alles noch vor Abend ersahren. Vereitet eure Sachen vor, regt eure Leute an, und seid mir heute Abend um Sechse bei'm Herrenbrunnen. Taß Jakob nicht kommt, macht ihn verdächtig, ja es ist besser, daß er nicht gekommen ist. Gebt auf ihn Acht, daß er uns wenigstens nicht schade; an dem Bortheil, den wir uns erwerben, wird er schon Theil nehmen wollen. Es wird Tag, lebt wohl, und besenkt nur, daß, was geschehen soll, schon geschehen ist. Die Gräsin kommt eben erst von Paris zurück, wo sie das alles geschn und gehört hat, was wir mit so vieler Verwunderung lesen; vielleicht bringt sie schon selbst mildere Gesinnungen mit, wenn sie so gelernt hat, was Menschen, die zu sehr gedruckt werden, endlich für ihre Rechte thun können und müssen.

Martin. Lebt wohl, Gevatter, lebt wohl! Punct Sechse bin ich am Herrenbrunnen.

15

35

Albert. Ihr seid ein tüchtiger Mann! Lebt wohl.

Peter. Ich will Euch recht loben wenn's gut abläuft.

Martin. Wir wissen nicht wie wir's Euch so danken sollen.

Breme (mit Würde). Ihr habt Gelegenheit genug mich zu verbinden. Das kleine Capital z. E. von zweihundert Thalern, das ich der Kirche schuldig bin, erlaßt ihr mir ja wohl.

Martin. Das soll uns nicht reuen.

Albert. Unsere Gemeine ist wohlhabend und wird auch gern was für Euch thun.

Breme. Das wird sich finden. Das schöne Fleck, das Gemeindegut war und das der Gerichtshalter zum Garten einzäunen und umarbeiten lassen, das nehmt ihr wieder in Besitz und überlaßt mir's.

s Albert. Das wollen wir nicht ansehen, das ist schon verschmerzt.

Peter. Wir wollen auch nicht zurückbleiben.

Breme. Ihr habt selbst einen hübschen Sohn und ein schönes Gut, dem könnt' ich meine Tochter 10 geben. Ich bin nicht stolz, glaubt mir, ich bin nicht stolz. Ich will Euch gern meinen Schwäher heißen.

Peter. Das Mamsellchen ist hübsch genug; nur ist sie schon zu vornehm erzogen.

Breme. Richt vornehm, aber gescheidt. Sie wird sich in jeden Stand zu sinden wissen. Doch darüber läßt sich noch vieles reden. Lebt jest wohl, meine Freunde, lebt wohl!

Alle. So lebt denn wohl!

# Zweiter Aufzug.

## Erster Auftritt.

(Vorzimmer ber Gräfin. Sowohl im Fond als an den Seiten hängen abliche Familienbilder in mannichfaltigen geistlichen und weltlichen Costümen.)

Der Umtmann (tritt herein und indem er sich umsieht, ob niemand da ist, kommt Luise von der andern Seite).

Amtmann. Guten Morgen, Demoiselle! Sind Ihro Excellenz zu sprechen? Kann ich meine unter= thänigste Devotion zu Füßen legen?

10

15

Luise. Verziehen Sie einigen Augenblick, Herr Amtmann. Die Frau Gräfin wird gleich herauskommen. Die Beschwerlichkeiten der Reise und das Schrecken bei der Ankunft haben einige Ruhe nöthig gemacht.

Amtmann. Ich bedaure von ganzem Herzen! Nach einer so langen Abwesenheit, nach einer so beschwerlichen Reise ihren einzig geliebten Sohn in einem so schrecklichen Zustande zu finden! Ich muß gestehen, es schaudert mich, wenn ich nur daran denke. » Ihro Excellenz waren wohl sehr alterirt! Luife. Sie können sich leicht vorstellen was eine zärtliche sorgsame Mutter empfinden mußte, als sie ausstrieg, in's Haus trat und da die Verwirrung sand, nach ihrem Sohne fragte und aus ihrem Stocken und Stottern leicht schließen konnte daß ihm ein Unglück begegnet sei.

Amtmann. Ich bebaure von Herzen. Was fingen Sie an?

Luise. Wir mußten nur geschwind alles erzählen, a damit sie nicht etwas Schlimmeres besorgte; wir mußten sie zu dem Kinde führen, das mit verbundenem Kopf und blutigen Kleidern da lag. Wir hatten nur für Umschläge gesorgt und ihn nicht ausziehen können.

Amtmann. Es muß ein schrecklicher Anblick ge-15 wesen sein.

Luise. Sie blickte hin, that einen lauten Schrei und siel mir ohnmächtig in die Arme. Sie war untröstlich als sie wieder zu sich kam, und wir hatten alle Mühe sie zu übersühren daß das Kind sich nur eine starte Beule gefallen, daß es aus der Nase geblutet und daß keine Gefahr sei.

Amtmann. Ich möcht' es mit dem hofmeister nicht theilen, der das gute Kind so vernachläffigt.

Luise. Ich wunderte mich über die Gelassenheit ber Grasin, besonders da er den Vorfall leichter behandelte als es ihm in dem Augenblick geziemte.

Amtmann. Sie ift gar zu gnäbig, gar zu nach- sichtig.



32

Die Aufgeregten.

Luise. Aber sie kennt ihre Leute und merkt sich alles. Sie weiß wer ihr redlich und treu bient, sie weiß wer nur dem Schein nach ihr unterthäniger Knecht ist. Sie kennt die Rachlässigen so gut als die Falschen, die Unklugen sowohl als die Bösartigen.

Amtmann. Sie sagen nicht zu viel, es ist eine vortreffliche Dame, aber eben deswegen! Der Hofmeister verdiente doch daß sie ihn geradezu wegschickte.

Luise. In allem, was das Schickfal des Men- 10 jehen betrifft, geht sie langsam zu Werke, wie es einem Großen geziemt. Es ist nichts schrecklicher als Macht und Übereilung.

Amtmann. Aber Macht und Schwäche find auch ein trauriges Paar.

Luife. Sie werden ber gnabigen Grafin nicht nachfagen bag fie ichwach fei.

Umtmann. Behüte Gott, daß ein folder Gebanke einem alten treuen Diener einfallen follte! Aber es ift denn doch erlaubt zum Bortheil seiner gnädigen so Herrschaft zu wünschen, daß man manchmal mit mehr Strenge gegen Leute zu Werke gehe, die mit Strenge behandelt sein wollen.

Quife. Die Frau Grafin!

(Quife tritt ab.)

#### 3meiter Auftritt.

Die Gräfin (im Regligee). Der Amtmann.

Amtmann. Guer Greellenz haben zwar auf eine angenehme Weise doch unvermuthet Ihre Dienerschaft uberrascht, und wir bedauern nur daß Dieselben bei Ihrer Ankunft durch einen so traurigen Anblick erichreckt worden. Wir hatten alle Anstalten zu Dero Empfang gemacht: das Tannenreisig zu einer Ehrenpforte liegt wirklich schon im Hose; die sämmtlichen Gemeinden wollten reihenweis au dem Wagen stehen und Hochdieselben mit einem lauten Bivat empfangen, und jeder freute sich schon bei einer so seierlichen Gelegenheit seinen Festtagsrock anzuziehen und sich und seine Ander zu puhen.

Gräfin. Es ist mir lieb daß die guten Leute sich nicht zu beiden Seiten des Wegs gestellt haben, ich hatte ihnen unmöglich ein freundlich Wesicht machen können, und Ihnen am wenigsten, herr Amtmann!

Amtmann. Wie jo? Wodurch haben wir Gw. 5 Greellenz Ungnade verdient?

Gräfin. Ich kann nicht läugnen, ich war sehr verdriehlich als ich gestern auf den abschenlichen Weg kam, der gerade da ansängt wo meine Besitzungen angehen. Die große Reise hab' ich fast auf lauter guten Wegen vollbracht und eben da ich wieder in das Vleinige zurücktomme, sind' ich sie nicht nur

schlechter wie vor'm Jahr, sondern so abscheulich, daß sie alle Übel einer schlechten Chaussee verbinden. Bald tief ausgefahrne Löcher, in die der Wagen umzustürzen droht, aus denen die Pferde mit aller Gewalt ihn kaum herausreißen, bald Steine ohne Ordnung über seinander geworfen, daß man eine Viertelstunde lang selbst in dem bequemsten Wagen auf's unerträglichste zusammen geschüttelt wird. Es sollte mich wundern wenn nichts daran beschädigt wäre.

Amtmann. Ew. Excellenz werden mich nicht un= 10 gehört verdammen; nur mein eifriges Bestreben von Ew. Excellenz Gerechtsamen nicht das Mindeste zu ver= geben, ist Ilrsache an diesem üblen Zustande des Wegs.

Gräfin. Ich verstehe —

Amtmann. Sie erlauben Ihrer tiesen Einsicht 15 nur anheim zu stellen, wie wenig es mir hätte ziemen wollen den widerspenstigen Bauern auch nur ein Haar breit nachzugeben. Sie sind schuldig die Wege zu bessern, und da Ew. Excellenz Chaussee befehlen, sind sie auch schuldig die Chaussee zu machen.

Gräfin. Einige Gemeinden waren ja willig.

Amtmann. Das ist eben das Unglück. Sie suhren die Steine an; als aber die übrigen wider= spenstigen sich weigerten und auch jene widerspenstig machten, blieben die Steine liegen und wurden nach 2000 und nach theils aus Nothwendigkeit, theils aus Muth= willen, in die Gleise geworsen, und da ist nun der Weg freilich ein bischen holprig geworden.

Grafin. Sie nennen das ein wenig holprig! Amtmann. Berzeihen Gw. Excellenz wenn ich sogar saze, daß ich diesen Weg östers mit vieler Zuseiedenheit zurücklege. Es ist ein vortressliches Mittel gegen die Hypochondrie, sich dergestalt zusammen schutteln zu lassen.

Grafin. Das, gefteh' ich, ift eine eigne Curmethode.

Amtmann. Und freilich, da nun eben wegen wieses Streites, welcher vor dem Kaiserlichen Reichs tammergericht auf das eifrigste betrieben wird, seit einem Jahre an keine Wegbesserung zu denken gewesen und überdieß die Holzsuhren stark gehen, in diesen letzern Tagen auch anhaltendes Regenwetter eingestallen; so möchte denn freilich jemanden, der gute Chaussen gewohnt ist, unsere Straße gewissermaßen impraktikabel vorkommen.

Grafin. Gewissermaßen? Ich dachte gang und

Mmtmann. Ew. Excellenz belieben zu icherzen. Dian kommt boch noch immer fort —

Grafin. Wenn man nicht liegen bleibt. Und doch hab' ich an der Meile feche Stunden zugebracht.

Umtmann. Ich, vor einigen Tagen, noch länger.

Iweimal wurd' ich glücklich herausgewunden, das drittemal brach ein Rad und ich mußte mich noch nur so hereinschleppen lassen. Aber bei allen diesen Unsällen war ich getrost und gutes Oluths: denn ich

bedachte daß Ew. Excellenz und Ihres Herrn Sohnes Gerechtsame salvirt sind. Aufrichtig gestanden, ich wollte auf solchen Wegen lieber von hier nach Paris sahren, als nur einen Finger breit nachgeben, wenn die Rechte und Besugnisse meiner gnädigen Herrschaft sbestritten werden. Ich wollte daher Ew. Excellenz dächten auch so und Sie würden gewiß diesen Weg nicht mit so viel Unzufriedenheit zurückgelegt haben.

Gräfin. Ich muß sagen barin bin ich anderer Meinung, und gehörten diese Besithümer mir eigen, 10 müßte ich mich nicht bloß als Verwalterin ansehen, so würde ich über manche Bedenklichkeit hinaus= gehen, ich würde mein Herz hören, das mir Billig= keit gebietet, und meinen Verstand, der mich einen wahren Vortheil von einem scheinbaren unterscheiden 18 lehrt. Ich würde großmüthig sein, wie es dem gar wohl ansteht der Macht hat. Ich würde mich hüten unter dem Scheine des Rechts auf Forderungen zu beharren, die ich durchzuseten kaum wünschen müßte, und die indem ich Widerstand finde mir auf Lebens= 20 lang den völligen Genuß eines Befites rauben, den ich auf billige Weise verbessern könnte. Ein leidlicher Bergleich und der unmittelbare Gebrauch find besser als eine wohlgegründete Rechtssache, die mir Verdruß macht und von der ich nicht einmal den Vortheil für 25 meine Nachkommen einsehe.

Amtmann. Ew. Excellenz erlauben daß ich barin der entgegengesetzen Deinung sein darf. Ein Proces ift eine fo reizende Sache, daß wenn ich reich ware, ich eher einige kaufen wurde, um nicht gang ohne diefes Bergnügen zu leben.

Tritt ab.

Sräfin. Es scheint daß er seine Lust an unsern Besiththunern bugen will.

#### Dritter Unftritt

Grafin. Magifter

Magister. Darf ich fragen, gnädige Gräfin, wie Sie sich befinden?

Gräfin. Wie Sie benken konnen, nach der Alteration die mich bei meinem Eintritt überfiel.

Magister. Es that mir herzlich leid, doch hoff' ich foll es von keinen Folgen sein. Überhaupt aber Lann Ihnen schwerlich der Aufenthalt hier so bald angenehm werden, wenn Sie ihn mit dem vergleichen den Sie vor kurzem genossen haben.

Grafin. Ge hat auch große Reize wieder zu Saufe bei ben Seinigen zu wohnen.

Magister. Wie oftmals hab' ich Sie um das Glück beneidet gegenwärtig zu sein, als die größten Handlungen geschahen, die je die Welt gesehen hat, Zeuge zu sein des seligen Taumels der eine große Ration in dem Augenblick ergriff, als sie sich zum 20 erstenmal frei und von den Netten entbunden sühlte,

die sie so lange getragen hatte, daß diese schwere fremde Last gleichsam ein Glied ihres elenden kranken Körpers geworden.

Gräfin. Ich habe wunderbare Begebenheiten gesehen, aber wenig Erfreuliches.

5

Magister. Wenn gleich nicht für die Sinne, doch für den Geist. Wer aus großen Absichten sehl greift handelt immer lobenswürdiger als wer daszienige thut was nur kleinen Absichten gemäß ist. Man kann auf dem rechten Wege irren und auf dem 10 falschen recht gehen — —

### Bierter Auftritt.

### Die Borigen. Luise.

(Durch die Ankunft dieses vorzüglichen Frauenzimmers wird die Lebhaftigkeit des Gesprächs erst gemildert und so- 15 dann die Unterredung von dem Gegenstande gänzlich absgelenkt. Der Magister, der nun weiter kein Interesse sindet, entsernt sich, und das Gespräch unter den beiden Frauenzimmern sest sich sort wie folgt.)

Gräfin. Was macht mein Sohn? ich war eben 20 im Begriff zu ihm zu gehen.

Luise. Er schläft recht ruhig, und ich hoffe er wird bald wieder herumspringen und in kurzer Zeit keine Spur der Beschädigung mehr übrig sein.

Gräfin. Das Wetter ift gar zu übel, sonst 25 ging' ich in den Garten. Ich bin recht neugierig zu sehen wie alles gewachsen ift, und wie der Wasserfall, wie die Brilde und die Felsenkluft sich jetzt ausnehmen.

Luife. Es ist alles vortrefflich gewachsen, die Wildnisse die Sie angelegt haben scheinen natürlich zu sein, sie bezaubern jeden der sie zum erstenmal sieht, und auch mir geben sie in einer stillen Stunde einen angenehmen Ausenthalt. Doch muß ich gestehen, daß ich in der Baunschule unter den fruchtbaren Bäumen lieber bin. Der Gedanke des Augens sührt mich aus mir selbst heraus und gibt mir eine Fröhlichkeit die ich sonst nicht empfinde. Ich kaun säen, pfropsen, oculiren, und wenn gleich mein Auge keine mahlerische Wirkung empfindet, so ist mir doch der Gedanke von Früchten höchst reizend, die einmal und wohl bald jemanden erquicken werden.

Grafin. 3ch ichabe 3hre guten häuslichen Ge-

Luife. Die einzigen die sich für den Stand ichtiden, der an's Nothwendige zu denken hat, dem wenig Willfür erlaubt ist.

Gräfin. Haben Sie den Antrag überlegt, den ich Ihnen in meinem letzten Ariese that? Können Zie sich entschlichen meiner Tochter Ihre Zeit zu widmen, als Freundin, als Gesellschafterin mit ihr zu leben?

Luife. Ich habe kein Bebenken, gnädige Gräfin. Gräfin. Ich hatte viel Bebenken Ihnen den An

trag zu thun. Die wilde und unbändige Gemüthsart meiner Tochter macht ihren Umgang unangenehm und oft sehr verdrießlich. So leicht mein Sohn zu behandeln ist, so schwer ist es meine Tochter.

Luise. Dagegen ist ihr edles Herz, ihre Art zu s handeln aller Achtung werth. Sie ist heftig aber bald zu besänstigen, unbillig aber gerecht, stolz aber menschlich.

Gräfin. Hierin ift sie ihrem Bater — —

Luise. Äußerst ähnlich. Auf eine sehr sonder- 10 bare Weise scheint die Natur in der Tochter den rauhen Vater, in dem Sohne die zärtliche Mutter wieder hervorgebracht zu haben.

Gräfin. Bersuchen Sie, Luise, dieses wilde, aber edle Feuer zu dämpfen. Sie besitzen alle Tugenden die 1s ihr sehlen. In Ihrer Nähe, durch Ihr Beispiel wird sie gereizt werden sich nach einem Muster zu bilden das so liebenswürdig ist.

Luise. Sie beschämen mich, gnädige Gräfin. Ich kenne an mir keine Tugend als die, daß ich mich wobisher in mein Schicksal zu sinden wußte, und selbst diese hat kein Verdienst mehr, seitdem Sie, gnädige Gräfin, so viel gethan haben um es zu erleichtern. Sie thun jest noch mehr, da Sie mich näher an sich heranziehen. Nach dem Tode meines Vaters vund dem Umsturz meiner Familie habe ich vieles entbehren lernen, nur nicht gesitteten und verständigen Umgang.

Grafin. Bei Ihrem Ontel muffen Gie von biefer Seite viel ausstehen.

Luise. Es ist ein guter Mann, aber seine Einbildung macht ihn oft höchst albern, besonders seit der letzten Zeit da seder ein Mecht zu haben glaubt nicht nur über die großen Welthändel zu reden, sondern auch darin mitzuwirken.

Brafin. Es geht ihm wie febr vielen.

Luife. Ich habe manchmal meine Bemerkungen im Stillen darüber gemacht. Wer die Menschen nicht tennte, würde sie jeht leicht kennen lernen. So viele nehmen sich der Sache der Freiheit, der allgemeinen Gleichheit an, nur um für sich eine Ausnahme zu machen, nur um zu wirken es sei auf welche Art es wolle.

Grafin. Sie hatten nichts mehr erfahren tonnen und wenn Sie mit mir in Paris gewesen waren.

#### Fünfter Auftritt.

Friederike. Der Baron. Die Borigen Friederike. Hier, liebe Mutter, ein hase und zwei Feldhühner! Ich habe die drei Stude geschwisen, der Better hat immer gepudelt.

Grafin. In siehst wild aus, Friederife; wie bu burchnäßt bist!

Friederike ibas Waffer vom Hite abichwingend), Der

erfte glückliche Morgen, den ich seit langer Zeit geshabt habe.

Baron. Sie jagt mich nun schon vier Stunden im Felde herum.

Friederike. Es war eine rechte Lust. Gleich s nach Tische wollen wir wieder hinaus.

Gräfin. Wenn du's so heftig treibst, wirst du es bald überdrüssig werden.

Friederike. Geben Sie mir das Zeugniß, liebe Mama! wie oft hab' ich mich aus Paris wieder nach 10 unsern Revieren gesehnt. Die Opern, die Schauspiele, die Gesellschaften, die Gastereien, die Spaziergänge, was ist das alles gegen einen einzigen vergnügten Tag auf der Jagd, unter freiem himmel, auf unsern Bergen, wo wir eingeboren und eingewohnt sind. — 18 Wir müssen ehesten Tags heßen, Vetter.

Baron. Sie werden noch warten müssen, die Frucht ist noch nicht aus dem Felde.

Friederike. Was will das viel schaden, es ift jast von gar keiner Bedeutung. Sobald es ein bischen so aufgetrocknet wollen wir hetzen.

Gräfin. Geh, zieh dich um! Ich vermuthe daß wir zu Tische noch einen Gast haben, der sich nur kurze Zeit bei uns aufhalten kann.

25

Baron. Wird der Hofrath kommen?

Gräfin. Er versprach mir, heute wenigstens auf ein Stündchen einzusprechen. Er geht auf Commission. Baron. Es sind einige Unruhen im Lande. Gräfin. Es wird nichts zu bebeuten haben, wenn man sich nur vernünftig gegen die Menschen beträgt und ihnen ihren wahren Vortheil zeigt.

Friederite. Unruhen? Wer will Unruhen anfangen?

Baron. Migvergnügte Bauern, die von ihren herrschaften gedruckt werden und die leicht Unführer finden.

Friederite. Die muß man auf den Kopf schießen.

Bie macht Bewegungen mit der Flinte.) Sehen Sie, gnädige Mama, wie mir der Magister die Flinte verwahrlos't hat! Ich wollte sie doch mitnehmen und da Sie es nicht erlaubten, wollte ich sie dem Jäger aufzuheben geben. Da bat mich der Graurock so inständig sie ihm zu lassen: sie sei so leicht, sagt' er, so bequem, er wolle sie so gut halten, er wolle so vit auf die Jagd gehen. Ich ward ihm wirklich gut, weil er so vit auf die Jagd gehen. Ich ward ihm wirklich gut, weil er so vit auf die Jagd gehen wollte und nun, sehen Sie, sind' ich sie heute in der Gesindestube hinter'm Osen. Wie das aussieht! Sie wird in meinem Leben nicht wieder rein.

Baron. Er hatte die Zeit her mehr zu thun; er arbeitet mit an der allgemeinen Gleichheit, und da halt er wahrscheinlich die Hasen auch mit für Teinesgleichen und scheut sich ihnen was zu Leide zu thun,

Grafin. Bieht euch an, Rinder, bamit wir nicht



Die Aufgeregten.

44

zu warten brauchen. Sobald der Hofrath kommt wollen wir effen.

Friederike (ihre Flinte besehenb). Ich habe die französische Revolution schon so oft verwünsicht, und s jest thu' ich's doppelt und dreisach. Wie kann mir nun der Schaden ersest werden daß meine Flinte rostig ist?

#### Dritter Aufzug.

Erfter Unftritt.

(Enal im Schloffe

Brafin. Sofrath.

Brafin. 3ch geb' es Ihnen recht auf s Gewiffen. theurer Freund. Denten Gie nach wie wir biefem unangenehmen Processe ein Ende machen. Ihre große Menntnig der Gefebe, 3hr Berftand und Ihre Menfch lichkeit helfen gewiß ein Mittel finden, wie wir aus 10 diefer widerlichen Sache fcheiben tonnen. Ich habe es sonft leichter genommen, wenn man Unrecht hatte und im Bejig war: je nun, bacht' ich, es geht ja wohl fo bin, und wer hat ift am besten dran. Geitdem ich aber bemertt habe, wie fich Unbilligfeit von 15 Weichlecht zu Weichlecht fo leicht aufhäuft, wie großmuthige Sandlungen meiftentheils nur perfonlich find und ber Eigennut allein gleichsam erblich wird; feit bem ich mit Augen gesehen habe, bag bie menschliche Hatur auf einen unglaublichen Grab gedrückt und era niedrigt, aber nicht unterbrückt und vernichtet werden

kann: so habe ich mir fest vorgenommen jede einzelne Handlung, die mir unbillig scheint, selbst streng zu vermeiden, und unter den Meinigen, in Gesellschaft, bei Hose, in der Stadt, über solche Handlungen meine Meinung laut zu sagen. Zu keiner Ungerechtigkeit will ich mehr schweigen, keine Kleinheit unter einem großen Scheine ertragen und wenn ich auch unter dem verhaßten Namen einer Demokratin verschrieen werden sollte.

Hofrath. Es ist schön, gnädige Gräfin, und 10 ich freue mich Sie wieder zu finden wie ich Abschied von Ihnen genommen und noch ausgebildeter. Sie waren eine Schülerin der großen Männer die uns durch ihre Schriften in Freiheit gesetzt haben, und nun finde ich in Ihnen einen Zögling der großen 18 Begebenheiten, die uns einen lebendigen Begriff geben von allem was der wohldenkende Staatsbürger wün= schen und verabscheuen muß. Es ziemt Ihnen Ihrem eignen Stande Widerpart zu halten. Ein jeder kann nur seinen eignen Stand beurtheilen und tadeln. 20 Aller Tadel heraufwärts oder hinabwärts ist mit Nebenbegriffen und Kleinheiten vermischt, man kann nur durch Seinesgleichen gerichtet werden. Aber eben deswegen weil ich ein Bürger bin der ce zu bleiben denkt, der das große Gewicht des höheren Standes 25 im Staate anerkennt und zu schätzen Ursache hat, bin ich auch unversöhnlich gegen die kleinlichen neidischen Reckereien, gegen den blinden haß, der nur aus eigner

Selbstigkeit erzeugt wird, prätentios Prätentionen betämpst, sich über Formalitäten formalisirt, und ohne selbst Realität zu haben, da nur Schein sieht, wo er Glück und Folge sehen könnte. Wahrlich! Wenn alle Borzüge gelten sollen, Gesundheit, Schönheit, Jugend, Reichthum, Verstand, Talente, Irlima, warum soll der Borzug nicht auch irgend eine Art von Gültigteit haben, daß ich von einer Reihe tapserer, bekannter, ehrenvoller Vater entsprungen bin! Tas will ich sagen da wo ich eine Stimme habe, und wenn man mir auch den verhaßten Namen eines Aristokraten zueignete.

(hier findet sich eine Lude, welche wir durch Erzählung aussullen Der trodne Ernst dieser Scene wird dadurch gestellert, daß der Hofrath seine Neigung zu Luisen bekennt, indem er sich bereit zeigt ihr seine Hand zu geben. Ihre frubern Berhaltmsse, vor dem Umsturz, den Luisens Familie erlitt, tommen zur Sprache, so wie die stillen Bemühnugen des vorzuglichen Mannes, sich und zugleich Luisen eine Existenz zu verschäften.

Sine Scene zwichen ber Grafin, Lusen und dem Hofrath gibt Gelegenheit drei schöne Charaltere näher kennen
zu sernen und uns fur das, was wir in den nächsten Auftruten erdulden sollen, vorläusig einigermaßen zu entschä wieden Tenn nun versammelt sich um den Theetisch, wo Lusse einschentt, nach und nach das ganze Personal des Stuck, so daß zuleit auch die Lauern eingesührt werden Da man sich nun nicht enthalten kann von Politik zu sprechen, wirdt der Baron, welcher Leichtlinn, Frevel und Spott versammlung vorzustellen. Der Hofrath wird zum Prafidenten erwählt und die Charaftere der Mitspielenden, wie man fie schon kennt, entwickeln sich freier und heftiger. Die Gräfin, das Söhnchen mit verbundenem Ropfe neben sich, stellt die Fürstin vor, deren Ansehen geschmälert werden soll s und die aus eigenen liberalen Gefinnungen nachzugeben geneigt ift. Der Hofrath, verständig und gemäßigt, sucht ein Gleichgewicht zu erhalten, ein Bemühen, bas jeden Augenblick schwieriger wird. Der Baron spielt die Rolle des Ebelmanns, ber von seinem Stande abfällt und zum Volke über- 10 geht. Durch seine schelmische Verstellung werden bie andern gelockt ihr Junerstes hervorzukehren. Auch Herzensangelegenheiten mischen sich mit in's Spiel. Der Baron verfehlt nicht Carolinen die schmeichelhaftesten Sachen zu sagen, die fie zu ihren schönsten Gunsten auslegen kann. An der Heftigkeit, 15 womit Jakob die Gerechtsame des gräflichen Hauses vertheidigt, läßt sich eine stille unbewußte Reigung zu der jungen Gräfin nicht verkennen. Luise sieht in allem diesen nur die Erschütterung bes häuslichen Glücks, bem sie sich so nahe glaubt, und wenn die Bauern mitunter schwerfällig werden, w jo erheitert Bremenfeld die Scene durch seinen Dünkel, durch Geschichtchen und guten Humor. Der Magister, wie wir ihn schon kennen, überschreitet vollkommen die Granze, und da der Baron immerfort hett, läuft es endlich auf Personlichkeiten hinaus, und als nun vollends die Brausche des 25 Erbgrafen als unbedeutend, ja lächerlich behandelt wird, so bricht die Grafin los und die Sache kommt so weit, daß bem Magister aufgekündigt wird. Der Baron verschlimmert das Abel, und er bebient sich, da der Lärm immer stärker wird, ber Gelegenheit mehr in Carolinen zu dringen und w fie zu einer heimlichen Zusammentunft für die Racht zu bereben. Bei allen diesem zeigt fich die junge Gräfin entschieben



#### Dritter Mufjug. Erfter Muftritt.

49

heftig, parteisch auf ihren Stand, hartnädig auf ihren Besth, welche Härte jedoch durch ein unbesangenes, rein natürliches und im tiessen Grunde rechtliches weibliches Wesen dis zur Liebenswürdigkeit gemilbert wird. Und so läßt sich einsehen, daß der Act ziemlich tumultuarisch und, in sofern es der bedenkliche Gegenstand erlaubt, für das Gefühl nicht ganz unerträglich geendigt wird. Bielleicht bedauert man, daß der Bersasser die Schwierigkeiten einer solchen Scene nicht zur rechten Zeit zu überwinden bemüht war.)

# Bierter Aufzug.

## Erster Auftritt.

(Bremens Wohnung.)

Breme. Martin. Albert.

Breme. Sind eure Leute alle an ihren Posten? s Habt ihr sie wohl unterrichtet? Sind sie gutes Muths?

Martin. Sobald Ihr mit der Glocke stürmt, werden sie alle da sein.

Breme. So ift's recht! Wenn im Schlosse die Lichter alle aus sind, wenn es Mitternacht ist, soll 10 es gleich angehen. Unser Glück ist's daß der Hofrath fortgeht. Ich fürchtete sehr er möchte bleiben und uns den ganzen Spaß verderben.

Albert. Ich fürchte so noch immer es geht nicht gut ab. Es ist mir schon zum Voraus bange die 15 Glocke zu hören.

Breme. Seid nur ruhig. Habt ihr nicht heute selbst gehört, wie übel es jett mit den vornehmen Leuten steht? Habt ihr gehört was wir der Gräfin alles unter's Gesicht gesagt haben? Martin. Es war ja aber nur zum Spaß. Albert. Es war ichon zum Spaße grob genug. Breme. Habt ihr gehört wie ich eure Sache zu versechten weiß? Wenn's Ernst gilt, will ich so vor

ben Kaiser treten. Und was sagt ihr jum Herrn Magister, hat sich ber nicht auch wacker gehalten?

Albert. Sie haben's Euch aber auch brav absgegeben. Ich dachte zuleht es würde Schläge sehen: und unsere gnädige Conteß, war's doch als wenn ihr is seliger Herr Bater leibhaftig da stunde.

Breme. Laßt mir das Enäbige weg, es wird sich bald nichts mehr zu gnädigen haben. Seht, hier hab' ich die Briefe schon sertig, die schick' ich in die benachbarten Gerichtsdörser. Sobald's hier losgest, sollen die auch stürmen und rebelliren und auch ihre Nachbarn auffordern.

Martin. Das fann mas werden.

Breme. Freilich! Und alsdann Chre dem Chre gebührt! Guch, meine lieben Kinder. Ihr werdet als bie Befreier des Landes angesehn.

Martin. Ihr, herr Breme, werdet bas großte Lob davon tragen.

Breme. Rein, das gehört fich nicht; es muß jeht alles gemein sein.

Martin. Indessen habt Ihr's doch augesangen. Dreme. Gebt mir die Hände, brade Männer! So standen einst die drei großen Schweizer, Wilhelm Tell, Walther Standbach, Fürst von Uri, die standen auf dem Grutliberg beisammen und schwuren den Thraunen ewigen haß und ihren Mitgenossen ewige Freiheit. Wie oft hat man diese wackern helden gemahlt und in Rupser gestochen! Auch uns wird diese Ehre widerfahren. In dieser Positur werden wir auf s die Nachwelt kommen.

Martin. Wie Ihr Euch das alles jo benten tonnt.

Albert. Ich fürchte nur daß wir im Raren eine bose Figur machen tonnen. Horcht! Es flingelt w jemand. Mir zittert das Herz im Leibe wenn sich nur was bewegt.

Breme. Schamt Guch! Ich will aufziehen. Gs wird der Magister sein, ich habe ihn herüber bestellt. Die Gräsin hat ihm den Dieust aufgesagt; die Gontest is hat ihn sehr beleidigt. Wir werden ihn leicht in unsere Partei ziehen. Wenn wir einen Geistlichen unter uns haben, sind wir unserer Sache desto gewisser.

Martin. Ginen Geiftlichen und Belehrten.

Breme. Was die Gelehrsamkeit betrifft, geb' ich wihm nichts nach, und besonders hat er weit weniger politische Lecture als ich. Alle die Shroniken, die ich von meinem setigen Großvaker geerdt habe, waren in meiner Jugend schon durchgelesen und das Theatrum Guropäum kenn' ich in- und auswendig. Wer recht wersteht was geschehen ist, der weiß auch was geschicht und geschehen wird. Es ist immer einerlei; es passirt in der West nichts Reues. Der Magister kommt.

Halt! wir mussen ihn feierlich empfangen. Er muß Respect vor uns kriegen. Wir stellen jeht die Nepräfentanten der ganzen Ration gleichsam in Nuce vor. Seht euch.

Gr feht drei Stuhte auf die eine Seite des Theaters, auf die andere einen Stuhl. Die beiben Schulzen fehrn fich, und wie der Mag fter hereintritt, feht fich Breine geschwind in ihre Mitte und nimmt ein gravitätisches Wefen au.)

#### 3weiter Auftritt.

Die Borigen. Der Magifter.

Magister. Guten Morgen, Herr Breme. Was gibt's Neues? Sie wollen mir etwas Wichtiges vertrauen, sagten Sie.

Breme. Etwas schr Wichtiges, gewiß! Sehen 10 Sie sich.

Magister (will den einzelnen Stuhl nehmen und gu ihnen ruden).

Breme. Nein, bleiben Sie dort, sigen Sie dort nieder! Wir wissen noch nicht ob Sie an unserer Deite niedersitzen wollen.

Magifter. Gine wunderbare Borbereitung.

Breme. Sie sind ein Mann, ein freigeborner, ein freidenkender, ein geiftlicher, ein ehrwürdiger Mann. Sie find ehrwürdig weil Sie geiftlich find, und noch ehrwürdiger, weil Sie frei find. Sie sind frei, weil Sie edel sind, und sind schähbar, weil Sie

frei sind. Und nun! Was haben wir erleben müssen! Wir sahen Sie verachtet, wir sahen Sie beleidigt; aber wir haben zugleich Ihren edlen Born gesehen, einen edlen Zorn, aber ohne Wirkung. Glauben Sie daß wir Ihre Freunde sind, so glauben Sie auch daß s sich unser Herz im Busen umkehrt, wenn wir Sie verkehrt behandelt sehen. Ein edler Mann und ver= höhnt, ein freier Mann und bedroht, ein geistlicher Dlann und verachtet, ein treuer Diener und verstoßen! Zwar verhöhnt von Leuten die selbst Hohn verdienen, 10 verachtet von Menschen die keiner Achtung werth find, verstoßen von Undankbaren deren Wohlthaten man nicht genießen möchte, bedroht von einem Kinde, von einem Mädchen, — das scheint freilich nicht viel zu bedeuten; aber wenn Ihr bedenkt, daß dieses Dlädchen 15 kein Mädchen, sondern ein eingefleischter Satan ist, daß man sie Legion nennen sollte, denn es sind viele tausend aristokratische Geister in sie gesahren; so seht Ihr deutlich, was uns von allen Aristokraten bevor= steht, Ihr seht es, und wenn Ihr klug seid, so nehmt 20 Ihr Eure Magregeln.

Magister. Wozu soll diese sonderbare Rede? Wohin wird Euch der seltsame Eingang führen? Sagt Ihr das, um meinen Zorn gegen diese verdammte Brut noch mehr zu erhißen, um meine aus's äußerste ge= 25 triebene Empfindlichkeit noch mehr zu reizen? Schweigt stille! Wahrhaftig ich wüßte nicht wozu mein ge= tränktes Herz jest nicht alles fähig wäre. Was! Nach jo vielen Diensten, nach jo vielen Aufopserungen, mir jo zu begegnen, mich vor die Thüre zu sehen! Und warum? Wegen einer elenden Beule, wegen einer gequetsichten Nase, mit der so viele hundert Kinder auf und davon springen. Aber es kommt eben recht, eben recht! Sie wissen nicht, die Großen, wen sie in uns beseidigen, die wir Jungen, die wir Federn haben.

Breme. Tiefer eble Zorn ergetzt mich, und fo frage ich Guch denn im Namen aller edlen, freigebornen, der Freiheit werthen Menschen, ob Ihr diese Junge, diese Feder von nun an dem Dienste der Freiheit völlig widmen wollt?

Magister. D ja, ich will, ich werde!

Breme. Daß Ihr keine Gelegenheit verfäumen wollt zu dem edlen Zwecke mitzuwirken, nach dem zeht die ganze Menschheit emporstrebt?

Magister. 3ch gebe Guch mein Wort.

Breme So gebt mir Eure Hand, mir und biefen Mannern.

Magister. Ginem jeden, aber was haben biese armen Leute, die wie Sklaven behandelt werden, mit der Freiheit zu thun?

Breme. Sie find nur noch eine Spanne davon, nur fo breit als die Schwelle des Gefängnisses ift, an e dessen eröffneter Thure sie stehen.

Magister. Wie?

Breme. Der Augenblick ift nabe, die Gemeinden find versammelt, in einer Stunde find fie bier. Wir

uberfallen das Schloß, nöthigen die Gräfin zur Unterichrift des Recesses und zu einer eidlichen Bersicherung, daß kunftighin alle drückenden Lasten aufgehoben sein follen.

Magister. 3d erstaune!

Breme. Da habe ich nur noch ein Bedeuten wegen des Eids. Die vornehmen Leute glauben nichts mehr. Sie wird einen Eid schwören und sich davon entbinden lassen. Man wird ihr beweisen daß ein gezwungener Eid nichts gelte.

Magister. Dasur will ich Rath ichassen. Tiese Menschen, die sich über alles wegiehen, Ihresgleichen behandeln wie das Bich, ohne Liebe, ohne Mitteid, ohne Furcht frech in den Tag hincinkeben, so lange sie mit Menschen zu thun haben die sie nicht schätzen, is so lange sie von einem Gott sprechen den sie nicht ertennen: dieses übermüthige Geschlecht kann sich doch von dem geheimen Schauer nicht sosmachen, der alle lebendigen Kräste der Natur durchschwebt, kann die Berbindung sich nicht läugnen, in der Werte und Würkung, That und Folge ewig mit einander bleiben. Last sie einen seierlichen Sich thun.

Martin. Gie foll in ber Rirdje ichtworen.

Breme. Rein, unter freiem Simmel.

Magister. Das ist nichts. Diese seierlichen » Seenen ruhren nur die Einbildungskraft. Ich will es euch anders lehren. Umgebt sie, laßt sie in eurer Mitte die Hand auf ihres Sohnes Haupt legen, bei diesem geliebten Haupte ihr Bersprechen betheuern und alles Übel, was einen Menschen betreffen kann, auf dieses kleine Gefäß herabrusen, wenn sie unter irgend einem Borwande ihr Bersprechen zurücknähme, oder zugabe daß es vereitelt würde,

Breme, Berrlich!

Martin. Schredlich!

Albert. Entschlich!

Magifter. Glaubt mir, fie ift auf ewig gebunden.

Breme. Ihr sollt zu ihr in den Kreis treten und ihr das Gewissen schärfen.

Magister. An allem was ihr thun wollt nehm' ich Antheil, nur sagt mir, wie wird man es in der Residenz ansehen? Wenn sie euch Tragoner schicken, is jo seid ihr alle gleich verloren.

Martin. Da weiß herr Breme icon Rath.

Albert. Ja was bas für ein Ropf ift!

Magifter. Klart mich auf.

Breme. Ja, ja, das ist's nun eben was man binter Hermann Breme dem Zweiten nicht sucht. Er hat Connexionen, Berbindungen, da wo man glaubt er habe nur Runden. So viel kann ich Guch nur sagen, und es wissen's diese Leute, daß der Fürst selbst eine Revolution wünscht.

Magifter. Der Fürft!

Breme. Er hat die Gefinnungen Friedrichs und Josephs, der beiden Monarchen, welche alle wahre Temotraten als ihre Heiligen anbeten sollten. Er ist erzürnt zu sehen, wie der Bürger= und Bauern=
stand unter'm Druck des Adels seufzt, und leider kann
er selbst nicht wirken, da er von lauter Aristokraten
umgeben ist. Haben wir uns nur aber erst legitimirt,
dann seht er sich an unsere Spike und seine Truppen s
sind zu unsern Diensten, und Breme und alle braven
Männer sind an seiner Seite.

Magister. Wie habt Ihr das alles erforscht und gethan und habt Euch nichts merken lassen?

Breme. Man muß im Stillen viel thun, um die 10 Welt zu überraschen. (Er geht an's Fenster.) Wenn nur erst der Hofrath fort wäre, dann solltet Ihr Wunder sehen.

Martin (auf Bremen deutend). Richt wahr, das ist ein Mann!

Albert. Er kann einem recht Herz machen.

15

20

Breme. Und, lieber Magister, die Verdienste, die Ihr Euch diese Nacht erwerbt, dürsen nicht unsbelohnt bleiben. Wir arbeiten heute für's ganze Vatersland. Von unserm Dorfe wird die Sonne der Freiheit aufgehen. Wer hätte das gedacht!

Magister. Befürchtet Ihr keinen Widerstand?

Breme. Dafür ist schon gesorgt. Der Amt= mann und die Gerichtsdiener werden gleich gesangen genommen. Der Hofrath geht weg, die paar Be= dienten wollen nichts sagen und der Baron ist nur 25 der einzige Mann im Schlosse, den locke ich durch meine Tochter herüber in's Haus und sperre ihn ein bis alles vorbei ist. Martin. Wohl ausgedacht.

Magifter. Ich verwundere mich über Eure Rugheit.

Breme. Ru, nu! wenn es Welegenheit gibt fie s ju zeigen, follt 3hr noch mehr feben, befonders was die auswärtigen Ungelegenheiten betrifft. Glaubt mir es geht nichts über einen guten Chirurgus, besonders wenn er dabei ein geschickter Barbier ift. Das unverftanbige Bolf fpricht viel von Bartfragern und so bedenkt nicht, wie viel dazu gehört jemanden zu barbieren eben baf es nicht trate. Glaubt mir nur, es wird zu nichts mehr Politit erfordert, als den Leuten den Bart zu puben, ihnen dieje garftigen barbarifchen Excremente ber Natur, Diefe Barthaare, womit fie is bas männliche Kinn täglich verunreinigt, hinweg zu nehmen und ben Mann badurch an Geftalt und Sitten einer glattwangigen Frau, einem garten liebenswärdigen Jüngling ahnlich zu machen. Komme ich bereinst bagu mein Leben und Meinungen aufzuseten, fo so foll man über die Theorie der Barbiertunft erstaunen, aus der ich jugleich alle Lebens- und Klugheiteregeln berleiten will.

Magister. Ihr seid ein originaler Ropf.

Breme. Ja. ja, bas weiß ich wohl, und beßvegen habe ich auch den Leuten verziehen, wenn sie mich oft nicht begreisen konnten, und wenn sie, albern genug, glaubten mich zum besten zu haben. Aber ich will ihnen zeigen: daß wer einen rechten Seifenschaum ju schlagen weiß, wer mit Leichtigkeit, Bequemlichkeit und Gewandtheit der Finger einzuseisen, den spröde= sten Bart zahm zu machen versteht, wer da weiß, daß ein frisch abgezognes Messer eben so gut rauft als ein stumpses, wer mit dem Strich oder wider den s Strich die Haare wegnimmt, als wären sie gar nicht dagewesen, wer dem warmen Wasser zum Abwaschen die gehörige Temperatur verleiht und selbst das Ab= trocknen mit Gefälligkeit verrichtet, und in seinem ganzen Benehmen etwas Zierliches darstellt, das ist w kein gemeiner Mensch, sondern er muß alle Eigen= schaften besitzen die einem Minister Chre machen.

Albert. Ja, ja, es ift ein Unterschied zwischen Barbier und Barbier.

Martin. Und Herr Breme besonders, das ist 15 dir eine ordentliche Lust.

Breme. Nu, nu, es wird sich zeigen. Es ist bei der ganzen Kunst nichts Unbedeutendes. Die Art den Schersack aus- und einzukramen, die Art die Geräthschaften zu halten, ihn unter'm Arm zu tragen, » - ihr sollt Wunder hören und sehen. Nun wird's aber Zeit daß ich meine Tochter vorkriege. Ihr Leute geht an eure Posten. Herr Magister, halten Sie sich in der Nähe.

Magister. Ich gehe in den Gasthof, wohin ich solleich meine Sachen habe bringen lassen, als man mir im Schlosse übel begegnete.

Breme. Wenn Sie stürmen hören, so soll's

Bierter Anigng Bweiter, britter und vierter Anitritt. 61

Ihnen frei stehen sich zu uns zu schlagen, ober abzuwarten ob es uns glückt, woran ich gar nicht zweisele.

Magister. Ich werde nicht fehlen.

Breme. So lebt benn wohl und gebt auf's Zeichen Ucht.

#### Dritter Auftritt.

Breme (allem).

Wie würde mein sel'ger Großvater sich freuen, wenn er sehen könnte wie gut ich mich in das neue handwerk schiete. Glaubt doch der Magister schon daß ich große Connexionen bei hose habe. Da sieht man was es thut wenn man sich Credit zu machen weiß. Nun muß Caroline kommen. Sie hat das Wind so lange gewartet, ihre Schwester wird sie ablösen. Da ist sie.

#### Bierter Auftritt.

Breme. Caroline.

Breme. Wie befindet fich der junge Graf?
50 Caroline, Recht leiblich. Ich habe ihm Mährchen
erzählt bis er eingeschlasen ist.

Breme. 28as gibt's fonft im Schloffe? Caroline. Nichts Mextwürdiges.

Breme. Der Hofrath ift noch nicht weg? Caroline. Er scheint Anftalt zu machen. Sie binden eben den Mantelfad auf.

Breme. haft bu den Baron nicht gefeben? Caroline. Rein, mein Bater.

Breme. Er hat dir hente in der Nationalverfammlung allerlei in die Ohren geraunt?

Caroline. Ja, mein Bater.

Breme. Das eben nicht die ganze Nation sondern meine Tochter Garoline betraf?

Caroline. Freilich, mein Bater.

Breme. Du haft dich doch tlug gegen ihn zu benehmen gewußt?

Caroline. D gewiß.

Breme. Er hat wohl wieder ftart in bich ge- 13 drungen?

Caroline. Que Gie benten tonnen.

Breme. Und bu haft ihn abgewiesen?

Caroline. Wie fich's giemt.

Breme. Wie ich es von meiner trefflichen Tochter verwarten darf, die ich aber auch mit Ehre und Elück überhäuft und für ihre Tugend reichtlich belohnt sehen werde.

Garoline. Wenn Sie nur nicht vergebens hoffen. Breme. Nein, meine Tochter, ich bin eben im 25 Begriff einen großen Anschlag auszufuhren, wozu ich beine Hilfe brauche.

Caroline. Was meinen Gie, mein Bater'

Breme. Ge ift biefer verwegenen Menschenrace ber Untergang gedroht.

Caroline. Was fagen Sie?

Breme. Cebe bich nieber und ichreib'.

Caroline. Bas?

Breme. Gin Billett an den Baron bag er tommen foll.

Caroline. Aber wogu?

Breme. Das will ich dir schon fagen. Es foll ibm tein Leids widerfahren, ich fperre ihn nur ein.

Caroline. D himmel!

Breme. Was gibt's!

Caroline. Soll ich mich einer folden Berratherei ichuldig machen?

Breme. Aur geschwind.

Caroline. Wer foll es benn hinüber bringen? Breme. Dafür lag mich forgen.

Caroline. Ich kann nicht.

Breme. Buerft eine Kriegelift. (Gr jundet eine Blend-

20 laterne an und loicht das Licht aus) Gefchtvind, nun schreib', ich will dir leuchten.

Caroline (fur sich). Wie soll das werden? Der Baron wird sehen daß das Licht ausgelöscht ist, er wird auf das Zeichen kommen.

Breme (zwing! sie zum Sipen). Schreib'! "Luise bleibt im Schlosse, mein Vater schläft. Ich lösche das Licht aus, kommen Sie."

Caroline (widerstrebend) Idy schreibe nicht.

#### Gunfter Auftritt.

Die Borigen. Der Baron iam Jeufter) Baron, Caroline!

Breme. Was ift bas? iGr fchiebt bie Blendlaterne gn und halt Carolinen foft, die auffichen will i

Baron (wie oben). Caroline! Sind Sie nicht hier? (Er freigt herem.) Stille! Wo bin ich? Taß ich nicht sehl gehe. Gleich dem Fenster gegenüber ist des Laters Schlafzimmer, und hier rechts, an der Wand, die Thüre in der Niadchen Rammer. (Er tappt an der Sente 10 hin und trifft die Thur) Hier ist sie, nur angelehnt. Owie gut sich der blinde Enpido im Tunkeln zu sinden weiß! (Er geht hmein)

Breme. In die Falle! (Er ichnebt die Blendlaterne auf, eilt nach der Kammertkure und stoht den Riegel vor i So is recht, und das Borlegeschloß ist auch schon in Bereitsichaft. (Er legt ein Schloß vor ) Und du Nichtswürdige! So verräthst du mich!

Caroline. Dein Bater!

Breme. So henchelft du mir Bertrauen vor? 20 Baron (uwendig) Caroline! Was heißt das? Caroline. Ich bin das unglücklichste Madchen unter der Sonne.

Breme (laut an ber Ihure) Das heißt: baß Sie hier ichlafen werben, aber allein.

Baron (mwendig) Nichtswürdiger! Dladien Gie

auf, herr Breme, ber Spaß wird Ihnen theuer gu fteben tommen.

Breme (tant). Es ift mehr als Spaß, es ist bitterer Ernst.

Garoline (an der Thure). Ich bin unschuldig an dem Berrath!

Breme. Unichuldig? Berrath?

Caroline (an der Thure tmeend). D, wenn du sehen tonntest, mein Geliebter, wie ich hier vor dieser Schwelle liege, wie ich untröstlich meine Sände ringe, wie ich meinen grausamen Vater bitte! — Machen Sie auf, mein Vater! — Er hört nicht, er sicht mich nicht an. — D mein Geliebter, habe mich nicht im Verdacht, ich bin unschuldig!

Breme. Du unschuldig? Niederträchtige seile Trene! Schande deines Baters! Ewiger schandender Flecken in dem Chrenkteid das er eben in diesem Augenblicke angezogen hat. Steh auf, hör' auf zu weinen, daß ich dich nicht an den Haaren von der Schwelle wegziehe, die du ohne zu erröthen, nicht wieder betreten solltest. Wie! In dem Augenblick, da Breme sich den größten Mannern des Erdbodens gleich seht, erniedrigt sich seine Tochter so sehr!

Caroline. Berstoßt mich nicht, verwerft mich micht, mein Vater! Er that mir die heiligsten Bersprechungen.

Breme. Nede mir nicht bavon, ich bin außer mir. Was! ein Madden, bas sich wie eine Prinzessin,

Docthes Werte. 18. 26

wie eine Königin aufführen sollte, vergißt sich so ganz und gar? Ich halte mich kaum, daß ich dich nicht mit Fäuften schlage, nicht mit Füßen trete. Sier hinein! (Er stößt fie in sein Schlafzimmer.) Dieß franzö= sische Schloß wird dich wohl verwahren. Von welcher s Wuth fühl' ich mich hingerissen! Das wäre die rechte Stimmung, um die Glocke zu ziehen. — Doch nein, fasse dich, Breme! — Bebenke daß die größten Men= schen in ihrer Familie manchen Berdruß gehabt haben. Schäme dich nicht einer frechen Tochter und bedenke, w daß Kaiser Augustus in eben dem Augenblick, mit Verstand und Macht, die Welt regierte, da er über die Bergehungen seiner Julie bittere Thranen vergoß. Schäme dich nicht zu weinen, daß eine solche Tochter dich hintergangen hat; aber bedenke auch zugleich, daß 15 der Endzweck erreicht ift, daß der Widersacher ein= gesperrt verzweifelt und daß deiner Unternehmung ein glückliches Ende bevorfteht.

## Sechster Auftritt.

(Saal im Schloffe, erleuchtet.)

20

Friederike (mit einer gezogenen Büchse). Zakob (mit einer Flinte).

Friederike. So ist's recht, Jakob, du bist ein braver Bursche. Wenn du mir die Flinte zurecht bringst, daß mir der Schulfuchs nicht gleich ein= 20 fällt wenn ich sie ansehe, sollst du ein gut Trinkgelb baben.

Jakob. Ich nehme sie mit, gnadige Grafin, und will mein Bestes thun. Gin Trinkgeld braucht's nicht, ich bin Ihr Diener für ewig.

Friederite. Du willst in ber Nacht noch fort, es ist buntel und regnicht, bleibe doch bei'm Jager.

Jakob. Ich weiß nicht wie mir ist, es treibt mich etwas fort. Ich habe eine Art von Ahnung.

Friederite. Du fiehst boch sonst nicht Gespenfter.

Jakob. Es ist auch nicht Ahnung, es ist Bermuthung. Mehrere Bauern sind bei'm Chirnrgus in
der Nacht zusammen gekommen; sie hatten mich auch
weingeladen, ich ging aber nicht hin; ich will keine Händel mit der graslichen Familie. Und jeht wollt
ich doch ich wäre hingegangen, damit ich wüßte was
sie vorhaben.

Friederike. Nun was wird's sein, es ist bie 20 alte Proceggeschichte.

Jatob. Rein, nein, es ist mehr, laffen Sie mir meine Grille, es ist für Sie, es ist für die Ihrigen daß ich beforgt bin.

## Siebenter Auftritt.

Friederike. Nachher die Gräfin und der Hofrath.

Friederike. Die Büchse ist noch wie ich sie verlassen habe, die hat mir der Jäger recht gut ver= 5 sorgt. Ja das ist auch ein Jäger und über die geht nichts. Ich will sie gleich laden und morgen früh bei guter Tageszeit einen Hirsch schießen. (Sie beschäftigt sich an einem Tische, worauf ein Armleuchter steht, mit Pulver= horn, Lademaß, Pflaster, Kugel, Hammer und läb't die Büchse 10 ganz langsam und methodisch.)

Gräfin. Da hast du schon wieder das Pulverhorn bei'm Licht, wie leicht kann eine Schnuppe herunter fallen. Sei doch vernünstig, du kannst dich unglücklich machen!

Friederike. Lassen Sie mich, liebe Mutter, ich bin schon vorsichtig. Wer sich vor dem Pulver fürchtet, muß nicht mit Pulver umgehen.

15

Gräfin. Sagen Sie mir, lieber Hofrath, ich habe es recht auf dem Herzen: könnten wir nicht einen 20 Schritt thun wenigstens bis Sie zurückkommen?

Hofrath. Ich verehre in Ihnen diese Heftig= teit, das Gute zu wirken und nicht einen Augenblick zu zaudern.

Gräfin. Was ich einmal für Recht erkenne möcht' 25 ich auch gleich gethan sehn. Das Leben ist so kurz, und das Gute wirkt so langsam. Sofrath. Wie meinen Gie benn ?

Gräfin. Sie sind moralisch überzeugt, daß der Umtmann in dem Kriege das Tocument bei Seite gebracht hat

Friederite (heftig). Gind Gie's?

Hofrath. Nach allen Anzeigen kann ich wohl fagen, es ist mehr als Bermuthung.

Grafin. Gie glauten daß er es noch ju irgend einer Absicht verwahre!

Friederile (wie oben). Glauben Gie?

Hofrath. Bei der Verworrenheit seiner Rechnungen, bei der Unordnung des Archivs, bei der ganzen Art wie er diesen Rechtshandel benutzt hat, kann ich vermuthen daß er sich einen Auckzug vorbehält, daß er vielleicht, wenn man ihn von dieser Seite drängt, sich auf die andere zu retten und das Document dem Gegentheile für eine anschnliche Summe zu verhandeln denkt.

Grafin. Wie war' es, man suchte ihn durch Gewinnst zu locken? Er wünscht seinen Neisen subsositiuirt zu haben; wie war' es, wir versprächen diesem jungen Wenschen eine Belohnung, wenn er zur Probe das Archiv in Ordnung brächte, besonders eine ansehnliche, wenn er das Document ausfindig machte. Płan gabe ihm Hoffnung zur Substitution. Sprechen 20 Sie ihn noch ehe Sie sortgehen; indes, bis Sie wieder kommen richtet sich's ein.

Spefrath. Es ift zu fpat, ber Mann ift gewiß icon zu Bette.

Gräfin. Glauben Sie das nicht. So alt er ift, paßt er Ihnen auf bis Sie in den Wagen steigen. Er macht Ihnen noch in völliger Kleidung seinen Scharrfuß und versäumt gewiß nicht sich Ihnen zu empfehlen. Lassen wir ihn rusen.

Friederike. Lassen Sie ihn rufen, man muß doch sehen wie er sich gebärdet.

Hofrath. Ich bin's zufrieden.

Friederike (klingelt und sagt zum Bebienten ber hereinkommt). Der Amtmann möchte doch noch einen Augen= 10 blick herüber kommen!

Gräfin. Die Augenblicke sind kostbar. Wollen Sie nicht indeß noch einen Blick auf die Papiere werfen, die sich auf diese Sache beziehen?

(Zusammen ab.)

15

## Achter Auftritt.

Friederike (allein). Rachher der Amtmann.

Friederike. Das will mir nicht gesallen. Sie sind überzeugt daß er ein Schelm ist, und wollen ihm nicht zu Leibe. Sie sind überzeugt daß er sie be- 200 trogen, ihnen geschadet hat, und wollen ihn belohnen. Das taugt nun ganz und gar nichts. Es wäre besser daß man ein Exempel statuirte. — Da kommt er eben recht.

Amtmann. Ich höre daß des Herrn Hofraths 25

Wohlgeboren noch vor ihrer Abreise mir etwas zu fagen haben. Ich komme deffen Befehle zu vernehmen.

Friederike (indem fie die Buchse nimmt). Bergiehen Sie einen Augenblick, er wird gleich wieder hier sein. (Sie schuttet Pulver auf die Pfanne.)

Amtmann. Was machen Sie da, gnädige Gräfin?

Friederite. Ich habe die Buchse auf morgen früh geladen, da soll ein alter hirich fallen.

Umtmann. Gi, ei! Schon heute geladen und Pulver auf die Psanne, das ist verwegen! Wie leicht kann da ein Unglück geschehen.

Friederike. Gi was! Ich bin gern fix und fertig. (Sie hebt das Gewehr auf und halt es, gleichsam zu is fallig, gegen ihn.)

Umtmann. Gi, gnäbige Gräfin, kein gelaben Gewehr jemals auf einen Menichen gehalten! Da kann der Boje sein Spiel haben.

Friederike im der vongen Stellung). Hören Sie, Derr Umtmann, ich muß Ihnen ein Wort im Bertrauen fagen: -- daß Sie ein erzinfamer Spipbube find.

Amtmann. Beldje Ausdrucke, meine Gnäbige!

- Thun Cie die Buchse weg.

Friederite. Nühre dich nicht vom Platz, ver--- dammter Mert! Siehst du, ich spanne, siehst du, ich lege an! Tu hast ein Document gestohlen —

Amtmann. Gin Document? Ich weiß von keisnem Documente.

wie eine Königin aufführen sollte, vergißt sich so ganz und gar? Ich halte mich kaum, daß ich dich nicht mit Fäuften schlage, nicht mit Füßen trete. Hier hinein! (Er stößt fie in sein Schlafzimmer.) Dieß franzö= sische Schloß wird dich wohl verwahren. Bon welcher s Wuth fühl' ich mich hingerissen! Das wäre die rechte Stimmung, um die Glocke zu ziehen. — Doch nein. fasse dich, Breme! — Bebenke daß die größten Menschen in ihrer Familie manchen Berdruß gehabt haben. Schäme dich nicht einer frechen Tochter und bedenke, 10 daß Kaiser Augustus in eben dem Augenblick, mit Berstand und Macht, die Welt regierte, da er über die Vergehungen seiner Julie bittere Thränen vergoß. Schäme dich nicht zu weinen, daß eine solche Tochter dich hintergangen hat; aber bedenke auch zugleich, daß 15 der Endzweck erreicht ift, daß der Widersacher ein= gesperrt verzweiselt und daß deiner Unternehmung ein gludliches Ende bevorfteht.

### Sechster Auftritt.

(Saal im Schloffe, erlenchtet.)

20

Friederike (mit einer gezogenen Büchse). Jakob (mit einer Flinte).

Friederike. So ist's recht, Jakob, du bist ein braver Bursche. Wenn du mir die Flinte zurecht bringst, daß mir der Schulfuchs nicht gleich ein= 28 fällt wenn ich fie ansehe, sollst du ein gut Trinkgeld haben.

Jakob. Ich nehme sie mit, gnädige Grafin, und will mein Beftes thun. Gin Trinkgeld braucht's nicht, ich bin Ihr Tiener für ewig.

Friederike. Du willft in der Nacht noch fort, es ift dunkel und regnicht, bleibe boch bei'm Jager.

Jakob. Ich weiß nicht wie mir ift, es treibt mich etwas fort. Ich habe eine Art von Ahnung.

Friederite. Du fiehft doch sonft nicht Ge-

Jatob. Es ist auch nicht Uhnung, es ist Ver muthung. Mehrere Bauern sind bei'm Chirurgus in der Racht zusammen gekommen; sie hatten mich auch eingeladen, ich ging aber nicht hin; ich will keine Händel mit der grästlichen Familie. Und jeht wollt ich doch ich wäre hingegangen, damit ich wüßte was sie vorhaben.

Friederite. Nun was wird's sein, es ist bie 20 alte Proceggeschichte.

Jakob. Nein, nein, es ift mehr, lassen Sie mir meine Grille, es ist für Sie, es ist für die Ihrigen daß ich besorgt bin.

### Siebenter Auftritt.

Friederike. Nachher die Gräfin und der Hofrath.

Friederike. Die Büchse ist noch wie ich sie verlassen habe, die hat mir der Jäger recht gut ver= 5 sorgt. Ja das ist auch ein Jäger und über die geht nichts. Ich will sie gleich laden und morgen früh bei guter Tageszeit einen Hirsch schießen. (Sie beschäftigt sich an einem Tische, worauf ein Armleuchter steht, mit Pulver= horn, Lademaß, Pflaster, Kugel, Hammer und läd't die Büchse 10 ganz langsam und methodisch.)

Gräfin. Da hast du schon wieder das Pulverhorn bei'm Licht, wie leicht kann eine Schnuppe herunter fallen. Sei doch vernünstig, du kannst dich unglücklich machen!

Friederike. Lassen Sie mich, liebe Mutter, ich bin schon vorsichtig. Wer sich vor dem Pulver fürchtet, muß nicht mit Pulver umgehen.

15

Gräfin. Sagen Sie mir, lieber Hofrath, ich habe es recht auf dem Herzen: könnten wir nicht einen 200 Schritt thun wenigstens bis Sie zurückkommen?

Hofrath. Ich verehre in Ihnen diese Heftig= keit, das Gute zu wirken und nicht einen Augenblick zu zaudern.

Gräfin. Was ich einmal für Recht erkenne möcht' 25 ich auch gleich gethan sehn. Das Leben ist so kurz, und das Gute wirkt so langsam. Sofrath. Wie meinen Gie benn ?

Grafin. Sie find moralisch überzeugt, daß der Amtmann in dem Kriege das Tocument bei Seite gebracht hat —

Friederite (heftig). Gind Gie's!

Sofrath. Rach allen Anzeigen kann ich wohl fagen, es ist mehr als Bermuthung.

Grafin. Sie glanben bag er es noch zu irgend einer Abficht verwahre?

Friederite (wie oben) Glauben Gie?

Hofrath. Bei der Berworrenheit seiner Rechnungen, bei der Unordnung des Archivs, bei der ganzen Art wie er diesen Nechtshandel benuht hat, kann ich vermuthen daß er sich einen Rückzug vorbehält, daß er vielleicht, wenn man ihn von dieser Seite drängt, sich auf die andere zu retten und das Document dem Gegentheile sur eine auschaltige Summe zu verhandeln denkt.

Grafin. Wie wär' es, man suchte ihn durch Gewinnst zu locken? Er wünscht seinen Neffen subzo stituirt zu haben; wie wär' es, wir versprächen diesem jungen Menschen eine Belohnung, wenn er zur Probe das Archiv in Ordnung brächte, besonders eine ansschnliche, wenn er das Document aussindig machte. Man gäbe ihm Hoffnung zur Substitution. Sprechen 25 Sie ihn noch ehe Sie sortgehen; indes, bis Sie wieder kommen richtet sich's ein.

Sofrath. Es ift zu fpat, ber Mann ift gewiß icon zu Bette.

Gräfin. Glauben Sie das nicht. So alt er ift, paßt er Ihnen auf bis Sie in den Wagen steigen. Er macht Ihnen noch in völliger Kleidung seinen Scharrfuß und versäumt gewiß nicht sich Ihnen zu empsehlen. Lassen wir ihn rusen.

Friederike. Lassen Sie ihn rufen, man muß doch sehen wie er sich gebärdet.

Hofrath. Ich bin's zufrieden.

Friederike (klingelt und sagt zum Bedienten der hereinstommt). Der Amtmann möchte doch noch einen Augen= 10 blick herüber kommen!

Gräfin. Die Augenblicke sind kostbar. Wollen Sie nicht indeß noch einen Blick auf die Papiere werfen, die sich auf diese Sache beziehen?

(Zusammen ab.)

15

#### Achter Auftritt.

Friederike (allein). Rachher der Amtmann.

Friederike. Das will mir nicht gefallen. Sie sind überzeugt daß er ein Schelm ist, und wollen ihm nicht zu Leibe. Sie sind überzeugt daß er sie be- 2000 trogen, ihnen geschadet hat, und wollen ihn belohnen. Das taugt nun ganz und gar nichts. Es wäre besser daß man ein Exempel statuirte. — Da kommt er eben recht.

Amtmann. Ich höre daß des Herrn Hofraths 25

Wohlgeboren noch vor ihrer Abreise mir etwas zu fagen haben. Ich tomme deffen Besehle zu vernehmen.

Friederife (indem fie bie Buchse mmmt). Bergiehen Sie einen Augenblick, er wird gleich wieder hier sein. (Sie schuttet Pulver auf die Pfanne.)

Amtmann. Was machen Sie da, gnädige Gräfin?

Friederite. Ich habe die Buchse auf morgen früh geladen, ba foll ein alter hielch fallen.

umtmann. Gi, ei! Schon heute geladen und Pulver auf die Pfanne, das ist verwegen! Wie leicht tann da ein Unglück geschehen.

Friederike. Ei was! Ich bin gern fix und fertig. (Sie hebt das Gewehr auf und halt es, gleichsam zuts fällig, gegen ihn)

Amtmann. Ei, gnädige Gräfin, kein geladen Gewehr jemals auf einen Menschen gehalten! Da tann ber Bofe sein Spiel haben,

Friederike (in der vorigen Stellung). Hören Sie, Derr Amtmann, ich muß Ihnen ein Wort im Bertrauen sagen: — daß Sie ein erzinsamer Spihbube sind.

Amtmann. Welche Ausbrude, meine Gnabige!

- Ihun Sie die Buchse weg.

Friederike. Ruhre dich nicht vom Plat, vers dammter Merl! Siehst du, ich spanne, siehst du, ich lege an! Du haft ein Document gestohlen —

Amt mann. Gin Document? Ich weiß von feinem Documente. Friederike. Siehst du, ich steche, es geht alles in der Ordnung, und wenn du nicht auf der Stelle das Document herausgibst, oder mir anzeigst wo es sich besindet oder was mit ihm vorgefallen; so rühr' ich diese kleine Nadel und du bist auf der Stelle s mausetodt.

Amtmann. Um Gottes willen!

Friederike. Wo ift das Document?

Amtmann. Ich weiß nicht — Thun Sie die Büchse weg — Sie könnten aus Versehen — 10

Friederike (wie oben). Aus Versehen, oder mit Willen bist du todt. Rede, wo ist das Document? Amtmann. Es ist — verschlossen.

### Meunter Auftritt.

Gräfin. Hofrath. Die Vorigen.

15

20

Gräfin. Was gibt's hier?

Hofrath. Was machen Sie?

Friederike (immer zum Amtmann). Hühren Sie sich nicht, oder Sie sind des Todes! wo verschlossen?

Amtmann. In meinem Pulte.

Friederike. Und in dem Pulte! wo?

Amtmann. Zwischen einem Doppelboden.

Friederike. Wo ist der Schlüssel?

Amtmann. In meiner Tafche.

Friederike. Und wie geht der doppelte Boden auf? 25

Amtmann. Durch einen Druck an der rechten Grite.

Frieberife. Beraus den Schluffel!

Amtmann. Dier ift er.

Friederite. Singeworfen!

Umtmann (wirft ihn auf bie Grbe).

Friederife. Und bie Ctube !

Umtmann. Aft offen.

Friederite. Ber ift binnen?

Amtmann. Meine Magd und mein Schreiber. Friederite. Sie haben alles gehört, herr hofrath. Ich habe Ihnen ein umftändliches Gespräch
erspart. Nehmen Sie den Schlussel und holen Sie
das Document. Pringen Sie es nicht zurück, so hat
es er gelogen, und ich schließe ihn barum todt.

Hofrath Laffen Sie ihn mitgehen, bedenken Sie was Sie thun.

Friederite. Ich weiß was ich thue. Machen Sie mich nicht wild und gehen Sie.

Hofrath (ab).

Grafin. Meine Tochter, du erschreckst mich. Thu' das Gewehr weg!

Friederike. Gewiß nicht eher als bis ich das Document sehe.

2: Gräfin, Hörst du nicht? Teine Mutter besiehlt's. Friederike. Und wenn mein Bater aus dem Grabe ausstünde, ich gehorchte nicht.

Grafin. Wenn es los ginge.

Friederike. Welch Unglück wäre das? Amtmann. Es würde Sie gereuen.

Friederike. Gewiß nicht. Erinnerst du dich noch, Nichtswürdiger, als ich vor'm Jahr, im Zorn, nach dem Jägerburschen schoß, der meinen Hund sprügelte, erinnerst du dich noch, da ich ausgescholten wurde und alle Menschen den glücklichen Zusall priesen der mich hatte sehlen lassen, da warst du's allein der hämisch lächelte und sagte: was wär' es denn gewesen? Ein Kind aus einem vornehmen Hause! Das 10 wäre mit Geld abzuthun. Ich din noch immer ein Kind, ich din noch immer aus einem vornehmen Hause, so müßte das auch wohl mit Geld abzuthun sein.

Hofrath (kommt zurück). Hier ist bas Document.

Friederike. Ift es? (Sie bringt bas Gewehr in Ruh.) 15

Gräfin. Ift's möglich?

Amtmann. Dich Unglücklicher!

Friederike. Geh, Elender, daß deine Gegen= wart meine Freude nicht vergälle!

20

Hosrath. Es ist das Original.

Friederike. Geben Sie mir's. Morgen will ich's den Gemeinden selbst zeigen und sagen, daß ich's ihnen erobert habe.

Gräfin (fie umarmend). Meine Tochter!

Friederike. Wenn mir der Spaß nur die Lust 25 an der Jagd nicht verdirbt. Solch ein Wildpret schieß ich nie wieder!



#### Fünfter Anfzug.

(Racht, trüber Monbichein)

Das Theater stellt einen Theil bes Parks vor, ber früher beschrieben worden. Ranhe steile Felsenbanke, auf benen ein versallenes Schloß. Natur und Manerwerk in einander verschränkt. Die Ruine so wie die Felsen mit Bäumen und Büschen bewachlen. Gine dunkle Rlust deutet auf Höhlen, wo nicht gar unterirdische Gänge.

Friederite fadeltragend, die Budfe unter'm Urm, in Biftolen im Gurtel, tritt aus ber Goble, umberipurenb. 3hr folgt bie Grafin, ben Cobn an ber Banb. Much Luife. Cobann ber Bebiente, mit Raftdjen beichwert. Dan erfahrt bag von bier ein unterirdijder Gang zu ben Gewolben bes Schloffes reicht, bag man bie Schlofpforten 15 gegen bie andringenben Bauern verriegelt, bag bie Grafin berlangt habe, man folle ihnen aus bem Teufter bas Document anfundigen und geigen und fo alles beilegen. Friederife icboch fei nicht zu bewegen gewesen, fich in irgend eine Capitulation einzuloffen, noch fich einer Gewalt jelbft nach eigenen 20 Abfichten, zu fügen. Gie habe bielmehr bie Ihrigen gur Glucht genothigt, um auf biefem geheimen Dege in's Freie ju gelangen und ben benachbarten Sit eines Anverwandten gu erreichen. Eben will man fich auf ben Weg machen, als man oben in ber Ruine Licht fieht, ein Geräusch hort. Dan 25 gieht fich in die Boble gurud.

Bauern. Jatob hatte fie unterwegs angetroffen und fie zu Gunften der herrichaft zu bereden gesucht. Der Wagen des wegfahrenden Hofraths war unter sie gekommen. Dieser würdige Mann verbindet sich mit Jakob und kann das Hauptargument, daß der Originalreceß gefunden sei, allen übrigen Beweggründen hinzusügen. Die aufgeregte Schaar wird beruhigt, ja sie entschließt sich den Damen zu Hülse zu kommen.

Friederike, die gelauscht hat, nun von allem unterrichtet, tritt unter sie, dem Hofrath und dem jungen Landmann sehr willkommen, auch den Übrigen durch die Borzeigung des Documents höchst erwünscht.

10

Eine früher ausgesendete Patrouille dieses Trupps kommt zurück und meldet daß ein Theil der Aufgeregten vom Schlosse her im Anmarsche sei. Alles verbirgt sich, theils in die Höhle, theils in Felsen und Gemäuer.

Breme mit einer Anzahl bewaffneter Bauern tritt auf, 15 schilt auf den Magister daß er außen geblieben und erklärt die Ursache, warum er einen Theil der Mannschaft in den Gewölben des Schlosses gelassen und mit dem andern sich hieher verfügt. Er weiß das Geheimniß des unterirdischen Ganges und ist überzeugt, daß die Familie sich darein ver- vosteckt und dieß gibt die Gewißheit, ihrer habhaft zu werden. Sie zünden Fackeln an und sind im Begriff in die Höhle zu treten. Friederike, Jakob, der Hofrath erscheinen in dem Augenblicke, bewassnet, so wie die übrige Menge.

Breme sucht der Sache eine Wendung, durch Beispiele 25 aus der alten Geschichte, zu geben, und thut sich auf seine Einfälle viel zu Gute, da man sie gelten läßt, und als nun das Document auch hier seine Wirtung nicht versehlt, so schließt das Stück zu allgemeiner Zufriedenheit. Die vier Personen, deren Gegenwart einen unangenehmen Eindruck 30 machen könnte: Caroline, der Baron, der Magister und der Amtmann, kommen nicht mehr zum Vorschein.

# Das Mädchen von Oberkirch.

Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.

#### Personen.

Die Gräfin. Der Baron. Manner, ein Geistlicher. Peter Handsest, ein Fleischer. Marie. Der Maire von Straßburg. Glieder der Ntunicipalität. Sanscülotten u. s. w.

Die Handlung geht in Strafburg vor.

10

5

## Erster Aufzug.

## Erster Auftritt.

Die Gräfin mit Striden beschäftigt. Dazu ber Baron.

Baron. Wie ist Ihr Befinden, gnädige Gräfin? 5 Womit unterhalten Sie sich?

Gräfin. Wie Sie sehen, lieber Better, mit einer Arbeit, die mich allenfalls nähren könnte.

Baron. Wie ungewohnt muß es Ihnen jest bei uns sein, wie traurig ist Ihre Lage!

10 Gräfin. Ich habe schon harte Fälle erlebt, srei= lich diese waren die härtesten.

Baron. Auf Ihren Gütern fieht es übel aus. Gräfin. Ich habe mir nichts Gutes vorge= stellt.

Baron. Man hat geraubt, zerftört.

15

Gräfin. Das ist der Geift der Zeit.

Baron. Der ehrliche Verwalter, die wohlgefinnten Ihrer Unterthanen haben was möglich war gerettet. Gräfin. Darauf konnte ich mich verlassen. Lieber Better, da ich Trostes bedarf, bringen Sie mir dann etwa gute Nachricht von meinen Söhnen, von meinen Töchtern? Ich weiß noch nicht, soll ich sie loben, soll ich sie tadeln, soll ich sie glücklich preisen oder für elend erklären, daß sie sobald aus diesem Lande der Greuel gestohen sind.

Baron. Nachrichten bringe ich, und wenn Sie wollen gute Nachrichten. Sie leben —

Gräfin. Das nackte Leben ift schon in unsern 10 Zeiten eine Wohlthat.

Baron. Die Männer find bei der Armee ansgeftellt.

Gräfin. Sie sind an ihrem Plate.

Baron. Die Frauen haben wenigstens einen 15 ruhigen Zusluchtsort gefunden.

Gräfin. Für Flüchtlinge alles Dankes werth. O was für Philosophen sind wir geworden! Lassen Sie mich die Briefe sehen.

Baron. Recht gern. Sie werden sich sreuen, 20 insofern ein Herz der Freude fähig sein kann, wie diese gute Seelen so fest, so wacker sich in dem trau=rigen Zustande befinden.

Gräfin. Schön.

Baron. Sie sparen das Geld, das wir ihnen 26 zuschicken, und arbeiten.

Gräfin. Ich lobe fie darum.

Baron. Caroline ftict.

Grafin. Das gute Rind.

Baron. Friedrite naht.

Grafin. Das tann fie febr ichon.

Baron. Sie haben noch einige brave Männer um sich, die auch arbeiten, sich auch bemühen und von allen Menschen geachtet werden; aber leider betrüben sie sich alle zusammen über die Unart, die Frechheit, womit so viele Emigrirte sich in Deutschtand verächtlich machen.

Gräfin. Die Guten werden sich auszeichnen und geachtet werden. Lassen Sie mich die Briefe sehen! Caroline schreibt gewiß viele Details —

Baron. Nach ihrer Urt.

Grafin. Schildert die Leute gut -

Baron. Gewiß.

Grafin. Und ichont niemand.

Baron. Wie in den gludlichften Zeiten.

Grafin. Run fo ift mir's auch nicht bange für fie. Lieber Vetter, haben Sie die Briefe nicht zu fich gesteckt?

20 Baron. Ja, gnädige Tante, hier find fie.

Grafin. Warum fo bon ferne?

Baron. Ich muß vorher -

Gräfin. Was? Etwa mich vorbereiten? O Gott! 3st's möglich! Haben Sie mich nur getäuscht, Better! 25 Monnten Sie so grausam sein! So freundlich mir sagen, die Weinigen seien wohl, in leidlichen Umständen! Sie konnten scherzen und haben mir eine traurige Botichaft zu bringen! Baron. Nein! Tante, nein! Legen Sie meine Verlegenheit, mein Zaudern nicht unrecht auß! Keine traurige Botschaft. Fassen Sie sich, erheitern Sie sich! Nur etwas Sonderbares hab' ich Ihnen vorzutragen.

Gräfin. Nun?

Baron. Etwas Sonderbares, worauf ich Sie vorbereiten muß, ehe Sie aus diesen Briefen die Meinung der Jhrigen darüber vernehmen.

Gräfin. Lassen Sie mich nicht länger in Un= 10 gewißheit!

Baron. Wie soll ich anfangen? Wie alles sagen und doch kurz sein?

Gräfin. Was Ihren lebhaften Geist interessirte, konnten Sie immer sehr leicht vortragen.

15

20

Baron. O wüßten Sie was mich dießmal ftumpf macht!

Gräfin. Was könnte bas sein?

Baron. Ach! was unfre Geisteskräfte nur zu oft mit Wolken umzieht.

Gräfin. Wir werben immer buntler.

Baron. Ich will es geftehen.

Gräfin. Nur heraus!

Baron. Die Liebe!

Gräfin. Von dieser Leidenschaft erwartet' ich am 25 wenigsten Einfluß auf Sie in diesen Augenblicken.

Baron. Wann sind wir vor ihr ficher?

Gräfin. Sie lieben also?

Baron. Ja! Schon lange lieb' ich! Und bin nun glücklich, daß mein Verstand mir keine hinder niffe mehr in den Wea leat.

Grafin. Ohne Umichweife!

Baron. Wie foll ich --

Grafin. Den Ramen! Rur furg.

Baron. Mit dem Namen anzufangen würden wir erst in unendliche Umschweise gerathen.

Gräfin. Nun jur Sache! Sie machen mich un-13 gedutbig.

Baron. Auch die Sache wiffen Sie. Da unfre Verwandten emigrirten, hielt ich mich als Bürger der Stadt. als französischer Bürger still und schien die Wendung der Nevolution zu begünstigen.

15 Grafin. Und begunftigten fie wirklich! Run bafur find Gie icon gestraft. Beiter!

Baron. Turch meinen Ginfluß rettete ich viele von Ihren, von meiner Bettern Bermögen.

Gräfin. Dafür wir Ihnen ewig verbunden sind. Baron. Die Umstände fangen an gefahrlicher zu werden.

Grafin. 3ch laugn' es nicht.

Baron. Die Masse des Bolts, nicht des Bolts, des Pöbels, gewinnt das Übergewicht, Jeder geht verstoren, der sich ihm nicht gleichstellt. Lou Paris haben wir die schrecklichsten, die sonderbarsten Nachrichten.

Gräfin. Hernach! bernach! von diefen Nochrichten. Wollen Sie meine Ungedulb - Baron. So hören Sie doch! O warum kann ich Ihnen nicht, beste Tante, mit mehr Ruhe, mehr Jusammenhang vortragen, was Sie doch wissen müssen. Sag' ich zu wenig voraus, so werden Sie viel einzuwenden haben. Sag' ich zu viel, so wissen sie nicht, wo ich hinaus will.

Gräfin. Wenn ich Ihnen rathen sollte, lieber Better, so gingen Sie — — hinaus, und eine Viertel=
stunde spazieren, kämen dann und sprächen mit Ihrer guten alten Tante wieder die alte verständliche Sprache. 10

Baron. Sie werden empfindlich! O zürnen Sie nur nicht, wenn ich ausgeredet habe. Genöthigt der Menge, der Masse, halb Bolk halb Pöbel, zu schmeicheln, halte ich für rathsam unter meinem Stande, ich darf wohl sagen, unter meinem vorigen Stande 15 zu heirathen.

Gräfin. Better!

Baron. Von dieser Seite wäre die Heirath politisch und ich hätte mich ihrer zu schämen. Aber mein Herz gebietet mir noch lebhafter als das Interesse. 20 Meine Absichten sind auf ein Mädchen gerichtet, die einzige in ihrer Art.

Gräfin. Macht der Marter ein Ende, und erklärt Guch oder geht!

Baron. Liebe Tante, ich gehe! Ich sehe wohl 25 ich muß gehen, aber — zürnen Sie nicht -- vorher muß ich sagen, ich heirathe — Ihre Marie — geben Sie mir Ihre Einwilligung!

Griter Aufzug. Griter und zweiter Auftritt.

Brafin. Deine Aufwarterin.

Baron. Ihre Tochter, Ihren Jögling, das Schönste, was Ihnen die Natur überlieserte, das Beste, was Ihrer Erziehung gerathen ist.

Grafin. Better, lagt mich einen Augenblick allein.

Baron. Soll ich gehen! Soll ich bleiben! — Tante! Mutter, ich gehe, ich lasse Sie allein, denken Sie an mich! unser Schicksal! Marien! — Warum 10 soll ich Ihre Marie nicht auch die meinige nennen bürsen!

#### 3weiter Auftritt.

Die Borigen. Manner.

Manner. Gnädige Gräfin, verzeihen Gie! Ich

Gräfin. Rur immer herein! Freunde find uns willfommen, wenn wir auch keine Tiener haben sie zu melden. Wie geht's Ihnen, lieber Manner? Sehen Sie sich!

20 Manner. Herr Baron.

Baron. Sie kommen erwünscht mich zurückzuhalten, da ich in einer schmerzlichen Gemüthsbewegung von hinnen ging. Sie kommen wie ein Engel mir zu Hülse, ich brauche einen Vorsprecher bei meiner zu Tante. Ginen Vorsprecher wie Sie.

Manner. Gie ichergen! Ware es moglich, bag

Karl, der geliebte Karl, seine Tante beleidigen könnte?
— Ein kleines Mißverständniß! Und auch das ist schon viel, zu viel zwischen so edlen Menschen, zwischen so nahen Verwandten. Darf ich mir eine Erklärung ausbitten?

5

2.5

Gräfin. Lassen Sie ihn reben!

Manner. Run herr Baron!

Baron. Nicht Baron! Karl! wenn Sie wollen, ba ich keinen Namen habe als von Gütern die schon meinen Bätern nicht mehr gehörten. Manner! Ich 10 habe Sie handeln sehen, ich habe in jener Zeit', da wir alle noch hofften, Ihre Gesinnungen kennen lernen. Sie haben mein Vertrauen gewonnen, ja in Ihrer Gegenwart will ich ein abgebrochenes Gespräch wieder anknüpsen. Wir hatten uns entzweit. Nicht ent= 15-zweit, aber mißverstanden; nicht mißverstanden, aber übereilt. Ich ging, Sie kommen und ich bleibe.

Manner. In welcher heftigen Gemüthsbewegung finde ich Sie!

Gräfin. Ich werde noch statt seiner reden müssen. 20 Baron. O thun Sie es! Reden Sie, wie cs Ihnen Ihr Herz eingibt!

Manner. 3ch bitte.

Gräfin. Er ber sich im Anfang freute an der allgemeinen Herrschaft Theil zu nehmen —

Baron. Tante! Schonen Sie uns beide! Erinnern Sie sich, daß Manner auch von denen war, die hofften. Gräfin. Wir leben in einer Zeit, two wir einander viel verzeihen müssen. Unterbrecht mich nicht, Better! Er fängt an sich vor der allgemeinen Herrichaft zu fürchten. Das Bolt, das er mit auffordern half, wird ihm zu stark, zu mächtig, zu gewaltsam; er will, da er es nicht wie bisher leiten kann, sich auf eine andre Weise mit ihm verbinden.

Manner. 3ch bitte um Auffchlug.

Gräfin. Den sollen Sie haben. Er heirathet! w Denn so hat er gesagt. Er fragt nicht um Rath, er will nicht unsre Meinung. Er heirathet.

Manner. 2Ben benn ?

Baron. Manner, die Zeit ist edel. Mit drei Worten. Ich heirathe Marien.

Manner. Marien.

Baron. Und meine Tante bertennt mich.

Manner. Marien. (Bei Seite.) Ich Unglücklicher! Baron. Taß es denn doch zu einem Geständniß tomme. Unter allen weiblichen Geschöpfen, welche vo die Natur unsrer Familie geschenkt, welche die Gesellschaft zu uns gebracht, war Marie immer und immer die schonste und die beste. Wer liebte sie nicht, und wie liebe ich sie nicht!

Manner (fich fassend). Marie ward immer von 20 jedem geschäht.

Baron. Und warum? Weil sie alle Tugenden besitht, die uns andern - — eine Revolution wünschen ließen. Sie war schön ohne Anmaßung, liebenswürdig ohne Sucht zu gefallen, Dienerin ohne Ried= rigkeit, Gesellschafterin ohne vorlaut zu sein.

Gräfin. Lobe Marien soviel du willst und ich werde dir beistimmen. Nicht das geringste Verdienst habe ich darin gesucht — zu erziehen. Und sie hat s meine Wünsche am besten be . . . . , aber mußt du sie denn darum heirathen?

Baron. Tante! Soll ich's Ihnen gestehen? Noch in den Zeiten unseres blühenden Glücks suchte ich Marien unter — Bedingungen zu der meinigen w zu machen, es gelang mir nicht.

Gräfin. Gine schöne Confession.

Manner. Marie ist ein edles Mädchen, ich habe sie immer für stark genug gehalten jeder Verführung zu widerstehen.

15

Gräfin. Und also, Better?

Baron. Lassen Sie uns nicht in einen talten, spisen Ton fallen! Ich will nur sagen, daß ich Marien liebte und sie nicht besitzen konnte, daß ich sie besitzen kann und noch liebe. Warum sollt ich 20 nicht daran denken?

Gräfin. Ich sehe die Folge noch nicht.

Manner. Und es läßt sich noch manches darüber benken.

Baron. Und ich werde am Ende doch auf das 25 Argument dringen müssen, das ich im Anfange zu verwerfen schien. Ist nicht eine solche Verbindung jest für unser einen so nütlich, so erwünscht und nothwendig als ehmals die Berbindung mit den größten und reichsten häufern fein konnte?

Gräfin. Die Liebe fpielt beiner Alugheit einen Streich,

Manner. Gie hoffen, weil Gie wünfden.

Baron. Ist nicht Marie auf Ihren Gütern, ist sie nicht in der Gegend, ja ich darf fast fagen im ganzen Elsaß als ein gutes, als ein fürtreffliches Mädchen bekannt? Wird sie nicht von allen geachtet, wo die ihres Standes sind, und darf ich nicht hoffen, indem ich ihr meine hand biete, mich mit dem Volke, das jetzt die Gewalt in händen hat, zu verschwägern und für mich und die Meinigen den schönsten Vor-

Manner. Nein, Baron! Hier darf ich Ihnen g'radezu widersprechen. Glauben Sie, daß der ungeheure Thrann, der Pöbel, oder vielmehr dieser und jener Thrann, der das Ungeheuer sichtt und leitet, irgend eine Rücksicht nehmen werde? Bergebens er
« niedrigen Sie sich, man wird Ihnen auch die Erniedrigung zum Berbrechen machen.

theil aus diefer Berbindung gu gieben?

Baron. Die Berbindung mit Darien ift feine Geniedrigung.

Manner. Das wollte ich nicht fagen. Ich rede im allgemeinen. Was half dem unglücklichen, dem ichnoden Fursten vom Geblüte sich den Namen Gleichbeit zu geben? Suchte man nicht seine Plane unter dem Namen Gleichheit auf?

Baron. Meine Plane find nicht schändlich.

Manner. Aber sie find gegen den Sinn des Ganzen, den wir leider nur zu wohl kennen.

Gräfin. Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde.

Manner. Sie wollen erhalten und die Massen wollen zerstören. Setzen Sie nicht zu schwache Mittel der entgegen strömenden Gewalt entgegen! Verwicklen Sie nicht eine unschuldige Person mit in das Schicksal, das Ihnen bevorsteht!

10

15

Baron. Wie?

Manner. Marie wird Sie nicht vom Berdachte befreien und Sie werden Marien verdächtig machen.

Gräfin. Du wirst die Augen auf dich ziehen und dieß ist jett auf jede Weise gefährlich.

Manner. Die fürchterlichen Jacobiner sind nicht zu betrügen, sie wittern die Spur jedes rechtlichen Menschen und dürften nach dem Blute eines jeden.

Gräfin. Ich sehe den Augenblick, in welchem wir alle wünschen bei unsern vertriebnen Verwandten vu sein.

Manner. Ach und ich sehe den Augenblick, wo ich mit meinen Verwandten gleichfalls aus — sehen werde.

Gräfin. O Manner, Sie und Ihreßgleichen 25 haben uns den bitteren Kelch eingeschenkt, Sie werden, fürchte ich, die Hese sehr bitter finden.

Baron. Wer kann in gegenwärtigem Augen=

blid, wo alles durch einander geht, rathschlagen? Jeder müßte thun, was er das Zuträglichste für sich hielte.

Grafin. Wenn er ohne Leidenschaft seinen Borstheil unterscheiden könnte.

Manner. D daß wir wieder auf und felbst zurückgebracht find! D daß wir nicht mehr an's Ganze denken dürfen!

Baron. Ihr habt mich aus einem schönen 10 Traum aufgeschreckt. Ich war so gewiß, als ich kam, ich bin es noch und weiß doch nicht was ich thun soll.

Manner. Aber — Bergonnen Sie mir Gin Wort, Gin Wort, bas fehr viele andere unnut gemacht hatte!

15 Baron. Das ware.

Manner. Sind Sie mit Marie einig?

Baron. Die Frage ist wunderlich, aber ich muß sagen Nein. Marie weiß nichts von meinem Borhaben. Sie ahndet nichts davon.

Gräfin. Und du bist ihrer Einwilligung gewiß? Baron. Das würde sich finden.

Grafin. Ich muß gestehn, daß ich Sie nicht verstehe.

Baron. Liebste Tante, die bringendste Angelegens beit meines Herzens wird lau, sobald Sie dagegen sind. Alle meine Plane habe ich unter Ihren Augen vollsührt — Glauben Sie nicht, daß ich auch . . . . . . geworden bin. Sie wissen, was ich hoffe, was ich

wünsche, was ich begehre. Wenn es gut, wenn es möglich, wenn es schicklich ift, werden Sie es gewähren.

Gräfin. Daran erkenne ich meinen Better. O lieber Karl, lieber Manner, lassen Sie uns ernst= lich überlegen, was uns nütlich ist! Lassen Sie uns bedenken, was wir in dem Augenblick zu thun haben! Bergessen wir, was uns vor einigen Jahren trennte, lassen Sie uns neue Plane entwerfen, wie wir dem



## Unterhaltungen

deutscher Ausgewanderten.



In jenen unglücklichen Tagen, welche für Deutschland, sür Europa, ja für die übrige Welt die traurigsten Folgen hatten, als das Heer der Franken durch eine übelverwahrte Lücke in unser Naterland einbrach, s verließ eine edle Familie ihre Besitzungen in jenen Gegenden und entstoh über den Ahein, um den Bedrängnissen zu entgehen, womit alle ausgezeichneten Versonen bedrohet waren, denen man zum Verbrechen machte, daß sie sich ihrer Väter mit Freuden und 10 Ehren erinnerten, und mancher Vortheile genossen, die ein wohlbenkender Vater seinen Kindern und Nachtommen so gern zu verschaffen wünschte.

Tie Baronesse von C., eine Witwe von mittlern Jahren, erwies sich auch jeht auf dieser Flucht, wie sonst zu Hause, zum Troste ihrer Kinder, Verwandten und Freunde, entschlossen und thätig. In einer weiten Sphäre erzogen und durch mancherlei Schicksale ausgebildet war sie als eine tressliche Hausmutter bekannt, und jede Art von Geschäft erschien ihrem durchdringensen den Geiste willkommen. Sie wünschte vielen zu dienen, und ihre ausgebreitete Vekanntschaft sehte sie in Stand es zu thun. Nun mußte sie sich unerwartet als Führerin

einer kleinen Caravane darstellen, und verstand auch diese zu leiten, für sie zu sorgen und den guten Humor, wie er sich zeigte, in ihrem Kreise, auch mitten unter Bangigkeit und Noth, zu unterhalten. Und wirklich stellte sich bei unsern Flüchtlingen die gute Laune snicht selten ein; denn überraschende Vorfälle, neue Verhältnisse gaben den aufgespannten Gemüthern manchen Stoff zu Scherz und Lachen.

Bei der übereilten Flucht war das Betragen eines jeden charakteristisch und aufsallend. Das eine ließ 10 sich durch eine falsche Furcht, durch ein unzeitiges Schrecken hinreißen; das andere gab einer unnöthigen Sorge Raum, und alles, was dieser zu viel, jener zu wenig that, jeder Fall wo sich Schwäcke und Nach= giebigkeit oder Übereilung zeigte, gab in der Folge 15 Gelegenheit sich wechselseitig zu plagen und aufzu= ziehen, so daß dadurch diese traurigen Zustände lustiger wurden, als eine vorsähliche Lustreise ehemals hatte werden können.

Denn wie wir manchmal in der Komödie eine 20 Zeit lang, ohne über die absichtlichen Possen zu lachen, ernsthaft zuschauen können, dagegen aber sogleich ein lautes Gelächter entsteht, wenn in der Tragödie etwas Unschickliches vorkommt: so wird auch ein Unglück in der wirklichen Welt, das die Menschen aus ihrer 25 Fassung bringt, gewöhnlich von lächerlichen, oft auf der Stelle, gewiß aber hinterdrein, belachten Umständen begleitet sein.

Besonders mußte Fräulein Luise, die älteste Tochter der Baronesse, ein lebhastes, hestiges und in guten Tagen herrisches Frauenzimmer, sehr vieles leiden, da von ihr behauptet wurde, daß sie bei dem ersten Schrecken ganz aus der Fassung gerathen sei, in Zerstreuung, ja in einer Art von Abwesenheit, die unnühesten Sachen mit dem größten Ernste zum Aufpacken gebracht, und sogar einen alten Bedienten für ihren Brautigam angesehen habe.

weie vertheidigte sich aber so gut sie konnte; nur wollte sie keinen Scherz, der sich auf ihren Bräutigam bezog, dulden, indem es ihr schon Leiden genug verursachte, ihn bei der allierten Armee in täglicher Gesahr zu wissen, und eine gewünschte Verbindung durch die allgemeine Zerrüttung aufgeschoben und vielleicht gar vereitelt zu sehen.

Ihr ölterer Bruder Friedrich, ein entschlossener junger Mann, sührte alles was die Mutter beschloß, mit Ordnung und Genauigkeit aus, begleitete zu Pferde den Zug und war zugleich Courier, Wagenmeister und Wegweiser. Der Lehrer des jüngern hoffnungsvollen Sohnes, ein wohl unterrichteter Mann, leistete der Baronesse im Wagen Gesellschaft; Vetter Karl suhr mit einem alten Geistlichen, der als Hausfreund schon lange der Familie unentbehrlich geworden war, mit einer ältern und jüngern Verwandten in einem nachsiolgenden Wagen. Kammermädchen und Kammerstiener solgten in Halb-Chaisen, und einige schwerster sollten mach. 18. 28.

bepackte Brancards, die auf mehr als Einer Station zurückbleiben mußten, schlossen den Zug.

Ungern hatte, wie man leicht benken kann, die ganze Gesellschaft ihre Wohnungen verlassen, aber Better Karl entfernte sich mit doppeltem Widerwillen von dem jenseitigen Rheinuser; nicht daß er etwa eine Geliebte daselbst zurückgelassen hätte, wie man nach seiner Jugend, seiner guten Gestalt und seiner leiden= schaftlichen Natur hätte vermuthen sollen; er hatte sich vielmehr von der blendenden Schönheit verführen 10 lassen, die unter dem Namen Freiheit sich erst heim= lich, dann öffentlich so viele Andeter zu verschaffen wußte, und, so übel sie auch die einen behandelte, von den andern mit großer Lebhaftigkeit verehrt wurde.

Wie Liebende gewöhnlich von ihrer Leidenschaft 15 verblendet werden, so erging es auch Vetter Karln. Sie wünschen den Besit eines einzigen Gutes, und wähnen alles Übrige dagegen entbehren zu können. Stand, Glücksgüter, alle Verhältnisse scheinen in Nichts zu verschwinden, indem das gewünschte Gut 20 zu Einem, zu allem wird. Eltern, Verwandte und Freunde werden uns fremd, indem wir uns etwas zueignen, das uns ganz aussüllt und uns alles übrige sremd macht.

Vetter Karl überließ sich der Heitigkeit seiner Nei= 25 gung und verhehlte sie nicht in Gesprächen. Er glaubte um so freier sich diesen Gesinnungen ergeben zu können, als er selbst ein Edelmann war, und, obgleich der

aweite Cohn, bennoch ein ansehnliches Bermogen au erwarten hatte. Gben diese Buter, die ihm fünftig jufallen mußten, waren jeht in Reindes Sanden, der nicht zum besten barauf hauf'te. Demungeachtet konnte " Rarl einer Plation nicht feind werben, die der Welt jo viele Bortheile versprach, und beren Gefinnungen er nach öffentlichen Reden und Aukerungen einiger Mit glieder beurtheilte. Gewöhnlich ftorte er die Bufriedenbeit ber Gefellichaft, wenn fie ja berfelben noch fabia war, burch ein unmäßiges Lob alles beffen, mas bei den Neufranten Gutes oder Bojes geichah, burch ein lautes Vergnügen über ihre Fortichritte, wodurch er die andern um desto mehr aus der Fassung brachte, als fie ihre Leiden durch die Schabenfreube eines Areundes und Berwandten verdoppelt nur um fo fdmerglicher empfinden mußten.

Friedrich hatte sich schon einigemal mit ihm überworsen und ließ sich in der lehten Zeit gar nicht
mehr mit ihm ein. Die Baronesse wußte ihn auf
cine kluge Weise wenigstens zu augenblicklicher Mäßigung zu leiten. Fräulein Luise machte ihm am meisten
zu schaffen, indem sie, freilich oft ungerechter Weise,
seinen Charakter und seinen Verstand verdächtig zu
machen suchte. Der Hosmeister gab ihm im Stillen
Blecht, der Geistliche im Stillen Unrecht, und die
Rammermädchen, denen seine Gestalt reizend und seine
Freigebigseit respectadel war, hörten ihn gerne reden,
weil sie sich durch seine Gesinnungen berechtigt glaubten.

ihre zärtlichen Augen, die sie bisher vor ihm bescheiden niedergeschlagen hatten, nunmehr in Ehren nach ihm aufzuheben.

Die Bedürfnisse des Tages, die Hindernisse des Weges, die Unannehmlichkeiten der Quartiere führten s die Gesellschaft gewöhnlich auf ein gegenwärtiges Interesse gurück, und die große Anzahl französischer und deutscher Ausgewanderten, die sie überall antrasen und deren Betragen und Schicksale sehr verschieden waren, gaben ihnen oft zu Betrachtungen Anlaß, wie wiel Ursache man habe, in diesen Zeiten alle Tugenden, besonders aber die Tugend der Unparteilichkeit und Berträglichkeit zu üben.

Gines Tages machte die Baronesse die Bemerkung, daß man nicht deutlicher sehen könne, wie ungebildet 15 in jedem Sinne die Menschen seien, als in solchen Augenblicken allgemeiner Verwirrung und Roth. Die bürgerliche Versassung, sagte sie, scheint wie ein Schiff zu seine große Anzahl Menschen, alte und junge, gesunde und kranke, über ein gefährliches 20 Wasser, auch selbst zu Zeiten des Sturms, hinüber bringt; nur in dem Augenblicke wenn das Schiff scheitert, sieht man wer schwimmen kann, und selbst gute Schwimmer gehen unter solchen Umständen zu Grunde.

Wir sehen meift die Ausgewanderten ihre Fehler und albernen Gewohnheiten mit sich in der Irre herum führen und wundern uns darüber. Doch wie den reisenden Englander der Theekessel in allen vier Welttheilen nicht verläßt, so wird die übrige Masse der Menschen von stolzen Ansorderungen, Eitelkeit, Unmäßigkeit, Ungeduld, Eigensinn, Schiesheit im Ursteil, von der Lust ihrem Nebenmenschen tückisch etwas zu versehen, überallhin begleitet. Der Leichtsinnige freut sich der Flucht wie einer Spaziersahrt und der Ungenügsame verlangt, daß ihm auch noch als Bettler alles zu Diensten stehe. Die selten daß uns die reine Tugend irgend eines Menschen erscheint, der wirklich für andere zu leben, sur andere sich aufzuopsern gestrieben wird.

Indessen man nun mancherlei Bekanntschaften machte, die zu solchen Betrachtungen Gelegenheit gaben, war der Winter vorbei gegangen, Das Glück hatte sich wieder zu den deutschen Wassen gesellt, die Franzosen waren wieder über den Rhein hinüber gedrängt, Franksurt befreit und Mainz eingeschlossen.

In der Hoffnung auf den weitern Fortgang der stegreichen Waffen, und begierig wieder einen Theil ihres Gigenthums zu ergreisen, eilte die Familie auf ein But, das an dem rechten Ufer des Rheins, in der ichonsten Lage, ihr zugehörte. Wie erquickt fanden sie sich, als sie den schönen Strom wieder vor ihren Fenstern vorbeistließen sahen, wie freudig nahmen sie wieder von jedem Theile des Hauses Besitz, wie freundlich begrüßten sie die bekannten Modikien, die alten Wilder und jeglichen Hausrath, wie werth war ihnen

auch das Geringste das sie schon verloren gegeben hatten, wie stiegen ihre Hoffnungen, dereinst auch jen= seits des Rheines alles noch in dem alten Zustande au finden!

Raum erscholl in der Nachbarschaft die Ankunft s der Baronesse, als alle alten Bekannten, Freunde und Diener herbeieilten sich mit ihr zu besprechen, die Geschichten der vergangenen Monate zu wiederholen, und sich in manchen Fällen Rath und Beiftand von ihr zu erbitten.

10

20

Umgeben von diesen Besuchen, ward sie auf's angenehmfte überrascht, als der Geheimerath von S. mit seiner Familie bei ihr ankam, ein Dann dem die Geschäfte von Jugend auf zum Bedürfniß geworden waren, ein Mann der das Zutrauen seines Fürsten 15 verdiente und besaß. Er hielt sich streng an Grundfate und hatte über manche Dinge seine eigene Denkweise. Er war genau im Reden und Handeln und orderte das Gleiche von andern. Ein consequentes Betragen schien ihm die höchste Tugend.

Sein Fürst, das Land, er selbst hatten viel durch den Einfall der Franzofen gelitten; er hatte die Will= kur der Nation, die nur vom Gesetz sprach, kennen gelernt und den Unterbrückungsgeist derer die das Wort Freiheit immer im Munde führten. Er hatte 20 gesehen, daß auch in diesem Falle ber große Haufe sich treu blieb, und Wort für That, Schein für Besitz mit großer Heftigkeit aufnahm. Die Folgen eines

ungläcklichen Feldzugs, so wie die Folgen jener verbreiteten Gesinnungen und Meinungen, blieben seinem Scharsblicke nicht verborgen, obgleich nicht zu läugnen war, daß er manches mit hhpochondrischem Gemüthe betrachtete und mit Leidenschaft beurtheilte.

Geine Gemablin, eine Jugenbfreundin der Baroneffe, fand, nach fo vielen Trubfalen, einen himmel in ben Armen ihrer Freundin. Sie waren mit einander aufgewachsen, hatten fich mit einander gebilbet, 10 fie tannten feine Geheimniffe bor einander. Die erften Reigungen junger Jahre, die bedenklichen Buftande ber Che, Freuden, Sorgen und Leiden als Mütter, alles hatten fie fich fonft, theils mundlich, theils in Briefen, vertraut, und hatten eine ununterbrochene Berbindung is erhalten. Aur diese lette Zeit her waren sie durch die Unruhen berhindert worden, fich einander, wie gewohnlich, mitzutheilen. Um fo lebhafter brangten fich ihre gegenwärtigen Gespräche, um desto mehr hatten fie einander ju fagen, indeffen die Tochter ber Beheime-20 rathin ihre Beit mit Fraulein Luifen in einer wachfenden Bertraulichkeit gubrachten.

Leider ward der schöne Genuß dieser reizenden Gegend oft durch den Donner der Kanonen gestört, den man, je nachdem der Wind sich drehte, aus der 25 Ferne deutlicher oder undeutlicher vernahm. Eben so wenig konnte, bei den vielen zuströmenden Neuigkeiten des Tages, der politische Discurs vermieden werden, der gewöhnlich die augenblickliche Zufriedenheit der

Gesellschaft störte, indem die verschiedenen Teutungsarten und Meinungen von beiden Seiten sehr lebhaft geansert wurden. Und wie unmaßige Meuschen sich deßhalb doch nicht des Weins und schwer zu ver dauender Speisen enthalten, ob sie gleich aus der Erfahrung wissen, daß ihnen darauf ein unmittelbares übelsein bevorsteht: so konnten auch die meisten Wieder der Gesellschaft sich in diesem Folke nicht bandigen, vielmehr gaben sie dem unwiderstehtlichen Reiz nach, andern wehe zu thun und sich selbst dadurch am Ende weine unangenehme Stunde zu bereiten.

Man kann leicht denken, daß der Geheimerath diejenige Partei anführte, welche dem alten Sustem zugethan war, und daß Karl für die entgegengesehte sprach, welche von bevorstehenden Neuerungen Heilung is und Belebung des alten kranken Zustandes hoffte.

Im Ansange wurden die Gespräche noch mit ziemlicher Mäßigung gesuhrt, besonders da die Baronesse durch anmuthige Zwischenreden beide Theile im Gleichgewicht zu halten wußte; als aber die wichtige Gooche » herannahete, daß die Blocade von Mainz in eine Belagerung übergehen sollte, und man nunmehr für diese schoone Stadt und ihre zurückgelassenen Bewohner leb hafter zu sürchten ansing, außerte zedermann seine Meinungen mit ungebundener Leidenschaft.

Besonders waren die daselbst zuruchgebliebenen Glubisten ein Gegenstand des allgemeinen Gesprache, und jeder erwartete ihre Vestrasung oder Befreiung

pe nachdem er ihre Sandlungen entweder schaft oder billigte.

Unter die ersten gehörte der Geheimerath, delsen Argumente Karln am verdrießlichsten fielen, wenn er den Berstand dieser Leute angriff und sie einer völligen Unkenntniß der Welt und ihrer selbst beschuldigte.

Wie verblendet müssen sie sein! rief er aus, als an einem Nachmittage das Gespräch sehr lebhast zu werden ansing, wenn sie wähnen, daß eine ungeheure dation, die mit sich selbst in der größten Verwirrung tämpst und, auch in ruhigen Augenblicken, nichts als sich selbst zu schähen weiß, auf sie mit einiger Theilenehmung herunter blicken werde. Man wird sie als Vertzeuge betrachten, sie eine Zeit lang gebrauchen und endlich wegwersen, oder wenigstens vernachlässigen. Wie sehr irren sie sich, wenn sie glauben, daß sie jemals in die Zahl der Franzosen ausgenommen werden könnten.

Jebem der mächtig und groß ist erscheint nichts tächerlicher als ein Kleiner und Schwacher, der in der Tunkelheit des Wahns, in der Unkenntniß seiner selbst. seiner skräfte und seines Berhältnisses, sich jenem gleich zu stellen dünkt. Und glaubt ihr denn, daß die große Nation nach dem Glucke, das sie bisher begünstigt. berniger stolz und übermüthig sein werde, als irgend ein anderer koniglicher Sieger?

Wie mancher, ber jett als Municipalbeamter mit ber Scharpe herum läuft, wird die Masterade ver-

wünschen, wenn er, nachdem er seine Landsleute in eine neue widerliche Form zu zwingen geholfen hat, zulet in dieser neuen Form von denen, auf die er sein ganzes Vertrauen setzte, niedrig behandelt wird. Ja es ist mir höchst wahrscheinlich, daß man bei der sübergabe der Stadt, die wohl nicht lange verzögert werden kann, solche Leute den Unsrigen überliesert oder überläßt. Mögen sie doch alsdann ihren Lohn dahin nehmen, mögen sie alsdann die Züchtigung empsinden, die sie verdienen, ich mag sie so unparteissch 10 richten als ich kann.

Unparteiisch! rief Kail mit Heftigkeit aus; wenn ich doch dieß Wort nicht wieder sollte aussprechen hören! Wie kann man diese Menschen so geradezu verdammen? Freilich haben sie nicht ihre Jugend 15 und ihr Leben zugebracht, in der hergebrachten Form sich und andern begünstigten Denschen zu nützen. Freilich haben sie nicht die wenigen wohnbaren Zim= mer des alten Gebäudes besessen und sich darinne ge= pflegt; vielmehr haten sie die Unbequemlichkeit der 20 vernachlässigten Theile eures Staatspalastes mehr em= pfunden, weil sie selbst ihre Tage kummerlich und gedrückt darin zubringen mußten: sie haben nicht, durch eine mechanisch erleichterte Geschäftigkeit bestochen, dasjenige für gut angesehen, was sie einmal 25 zu thun gewohnt waren; freilich haben sie nur im Stillen der Einseitigkeit, der Unordnung, der Lässig= teit, der Ungeschicklichkeit zusehen konnen, womit eure

Staatsleute sich noch Ehrfurcht zu erwerben glauben; freilich haben sie nur heimtich wünschen können, daß Mühe und Genuß gleicher ausgetheilt sein möchten! Und wer wird läuguen, daß unter ihnen nicht wenigstens einige wohldenkende und tüchtige Männer sich befinden, die, wenn sie auch in diesem Augenblicke das Beste zu bewirken nicht im Stande sind, doch durch ihre Bermittlung das übel zu lindern und ein künstiges Gutes vorzubereiten das Glück haben; und das man solche darunter zählt, wer wird sie nicht bedauern, wenn der Augenblick naht, der sie ihrer Hoffnungen vielleicht auf immer berauben soll.

Der Geheimerath scherzte darauf, mit einiger Bitterkeit, über junge Leute die einen Gegenstand zu idealisiven geneigt seien: Rarl schonte dagegen diesenigen nicht, welche nur nach alten Formen denken könnten, und was dahinein nicht passe nothwendig verwersen mußten.

Turch mehreres hin- und Wiederreden ward das Gespräch immer heftiger und es kam von beiden Seiten alles zur Sprache, was im Laufe dieser Jahre so manche gute Gesellschaft entzweit hatte. Bergebens suchte die Baronesse, wo nicht einen Frieden, doch wenigstens einen Stillstand zuwege zu bringen; selbst der Geheimeräthin, die, als ein Liebenswürdiges Weib, einige Herrschaft über Karls Gemüth sich erworben hatte, gelang es nicht auf ihn zu wirken; um so weniger, als ihr Gemahl sortsuhr trefsende Pfeile auf

Jugend und Uneriahrenheit loszudrücken, und über die besondere Reigung der Kinder mit dem Feuer zu spielen, das sie doch nicht regieren könnten, zu spotten.

Karl, der sich im Zorn nicht mehr kannte, hielt mit dem Geständniß nicht zurück: daß er den fran= 5 zösischen Waffen alles Glück wünsche, und daß er jeden Deutschen auffordere, der alten Sklaverei ein Ende zu machen, daß er von der französischen Ration überzeugt sei, sie werde die edlen Deutschen, die sich für sie erklärt, zu schätzen wissen, als die Ihrigen 10 ansehn und behandeln, und nicht etwa aufopfern ober ihrem Schickfale überlaffen, sondern fie mit Ehren, Gütern und Zutrauen überhäufen.

Der Geheimerath behauptete dagegen, es sei lächer= lich zu benken, daß die Franzosen nur irgend einen 15 Augenblick, bei einer Capitulation oder sonst, für sie forgen würden; vielmehr würden diese Leute gewiß in die Hände der Alliirten fallen, und er hoffte sie alle gehangen zu sehen.

Diese Drohung hielt Karl nicht aus und rief viel= 20 mehr: er hoffe, daß die Guillotine auch in Deutsch= land eine gesegnete Ernte finden und kein schuldiges Haupt verfehlen werbe. Dazu fügte er einige sehr starke Vorwürfe, welche den Geheimerath perfonlich trafen und in jedem Sinne beleidigend waren.

So muß ich benn wohl, fagte ber Geheimerath, mich aus einer Gesellschaft entfernen, in der nichts, was sonft achtungswerth schien, mehr geehrt wird.

25

Es thut mir leid, daß ich zum zweitenmal, und zwar durch einen Landsmann vertrieben werde; aber ich sche wohl, daß von diesem weniger Schonung als von den Neufranken zu erwarten ist, und ich sinde wieder die alte Ersahrung bestätigt, daß es besser sei, den Türken als den Renegaten in die Hante zu fallen.

Mit biefen Worten ftand er auf und ging aus dem Zimmer; feine Gemablin folgte ibm; die Gefellichaft ichmieg. Die Baroneffe gab mit einigen, aber i farten, Ansbrücken ihr Migvergnügen zu erkennen; Rarl ging im Sgale auf und ab. Die Geheimerathin tam weinend jurud und ergahlte, daß ihr Gemahl einpaden laffe und ichon Pierde bestellt habe. Die Baroneffe ging gu ihm ihn gu bereden; indeffen wweinten die Fraulein und füßten fich und waren außerft betrübt, daß fie fich fo fcnell und unerwartet von einander trennen follten. Die Baroneffe tam mrud; fie hatte nichts ausgerichtet. Dan fing an nach und nach alles zusammen zu tragen was ben 30 Fremden gehörte. Die traurigen Augenblide des Loslofens und Echeidens wurden fehr lebhaft empfunden. Dit ben legten Raftden und Schachteln verfdwand alle hoffnung. Die Pferbe tamen, und bie Thrauen floffen reichlicher.

Ter Wagen suhr fort und die Baronesse sah ihm nach; die Thränen standen ihr in den Augen. Sie trat vom Fenster zurück und setzte sich an den Stickrahmen. Die ganze Geschlichaft war still, ja berlegen; besonders äußerte Karl seine Unruhe, indem er, in einer Ece sitzend, ein Queh durchblatterte und manchmal drüber weg nach seiner Tante sah. End lich stand er auf und nahm seinen Hut, als wenn er weggehen wollte; allein in der Thüre kehrte er sum, trat an den Rahmen und sagte mit edler Fassung. Ich habe Sie beseidigt, liebe Tante, ich habe Ihnen Werdruß verursacht, verzeihen Sie meine Übereilung, ich erkenne meinen Fehler und sühl' ihn tief.

3d tann verzeihen, antwortete bie Baroneffe: ich 10 werde feinen Groll gegen bich hegen, weil du ein edler guter Denich bift; aber du kannft nicht wieber gut maden, was du verdorben haft. 3ch entbehre burch beine Schuld in biefen Augenbliden bie Befell. schaft einer Freundin, die ich feit langer Beit jum is erstenmal wieder fah, die mir das Unglud felbit wieber guführte, und in deren Umgang ich mande Stunde bas Unbeil bergaß, bas und traf und bas und bedroht. Gie, bie ichon lange auf einer angit. lichen Glucht herumgetrieben wird, und fich taum wenige Tage in Befellichaft von geliebten alten Freunden in einer bequemen Wohnung, an einem angenehmen Orte erholt, muß ichon wieder flüchtig werben, und die Gesellschaft verliert dabei die Unterhaltung ihres Batten, ber, fo wunderlich er auch in manchen Studen in fein mag, boch ein trefflicher rechtschaffener Mann ift und ein unerichöpfliches Archiv bon Dienschen- und Welt-Renntniß, von Begebenheiten und Berhaltniffen

mit sich führt, die er auf eine leichte, glückliche und angenehme Weise mitzutheilen versteht. Um diesen vielsachen Genuß bringt uns deine Hestigkeit; wodurch kannst du ersehen, was wir verlieren?

Starl. Schonen Sie mich, liebe Tante: ich fühle meinen Fehler schon lebhait genug, lassen Sie mich die Folgen nicht so deutlich einsehen.

Baroneffe. Betrachte fie vielmehr fo beutlich als möglich. hier tann nicht von Schonen die Rebe 10 fein; es ift nur die Frage, ob du dich überzeugen tannft. Denn nicht bas erstemal begehst bu biefen Fehler, und ce wird bas lehtemal nicht fein. Dihr Menichen, wird die Roth, die euch unter Gin Dach, in Gine enge Sutte jusammen brangt, euch nicht sa buldfam gegen einander madjen? Ift es an den ungebeuren Begebenheiten nicht genug, die auf euch und die Eurigen unaufhaltfam losbringen? Könnt ihr fo nicht an euch felbst arbeiten, und euch mäßig und vernünftig gegen biejenigen betragen, die euch im w Grunde nichts nehmen, nichts rauben wollen? Dluffen benn eure Gemüther nur fo blind und unaufhaltfam wirfen und brein ichlagen, wie die Weltbegebenheiten, ein Gewitter ober ein ander Naturphanomen?

Karl antwortete nichts, und der Hofmeister kam 25 von dem Fenster, wo er bisher gestanden, auf die Baronesse zu und fagte: Er wird sich bessern, dieser Fall soll ihm, soll uns allen zur Warnung dienen. Wir wollen uns täglich prüsen, wir wollen den Schmerz, den Sie empfunden haben, uns vor Augen stellen, wir wollen auch zeigen, daß wir Gewalt über uns haben.

Baronesse. Wie leicht doch Männer sich überreden können, besonders in diesem Puncte! Das Wort s Herrschaft ist ihnen ein so angenehmes Wort, und es klingt so vornehm sich selbst beherrschen zu wollen. Sie reben gar zu gerne davon und möchten uns glauben machen, es sei wirklich auch in der Ausübung Ernst damit; und wenn ich doch nur einen 10 einzigen in meinem Leben gesehen hätte, der auch nur in der geringsten Sache sich zu beherrschen im Stande gewesen wäre! Wenn ihnen etwas gleichgültig ift, dann stellen sie sich gewöhnlich sehr ernsthaft, als ob fie es mit Mühe entbehrten, und was sie heftig 15 wünschen, wissen sie sich selbst und andern als vor= trefflich, nothwendig, unvermeidlich und unentbehrlich vorzustellen. Ich wüßte auch nicht einen, der auch nur der geringften Entsagung fähig wäre.

Hohmeister. Sie sind selten ungerecht, und ich 20 habe Sie noch niemals so von Berdruß und Leiden= schaft überwältigt gesehen, als in diesem Augenblick.

Baronesse. Ich habe mich dieser Leidenschaft wenigstens nicht zu schämen. Wenn ich mir meine Freundin, in ihrem Reisewagen, auf unbequemen 25 Wegen, mit Thränen an verletzte Gastfreundschaft sich zurück erinnernd denke, so möcht' ich euch allen von Herzen gram werden.

Hofmeister. Ich habe Sie in den größten übeln nicht so bewegt und so heftig gesehen, als in diesem Augenblick.

Baronesse. Gin kleines Übel, das auf die größeren folgt, erfüllt das Maß; und dann ist es wohl kein kleines Übel eine Freundin zu entbehren.

Hofmeister. Beruhigen Sie sich und vertrauen Sie uns allen, daß wir uns bessern, daß wir das Wogliche thun wollen, Sie zu befriedigen.

Baroneffe. Keinestveges; es foll mir keiner von euch ein Bertrauen ablocken, aber fordern will ich tünftig von euch, befehlen will ich in meinem haufe.

Fordern Sie nur, besehlen Sie nur! rief Rarl, und Sie sollen sich über unsern Ungehorsam nicht zu 18 beichweren haben.

Nun meine Strenge wird fo arg nicht sein, verssehte lächelnd die Baronesse, indem sie sich zusammennahm; ich mag nicht gerne befehlen. besonders so freisgesinnten Menschen; aber einen Rath will ich geben, und eine Bitte will ich hinzusügen.

Sofmeifter. Und beides foll uns ein unverbruchs liches Gefet fein.

Baronesse. Es wäre thöricht, wenn ich bas Interesse abzulenken gedächte, das jedermann an den großen Weltbegebenheiten nimmt, deren Opfer wir leider selbst schon geworden sind. Ich kann die Gesinnungen nicht ändern, die bei einem jeden nach seiner Tenkweise entstehen, sich beseskigen, streben und wirken, Goribes Walt. 18 Bb.

und es ware ebenfo thoricht als graufam, ju verlangen, bag er fie nicht mittheilen follte. Aber bas fann ich von dem Girkel erwarten, in dem ich lebe, baß Bleichgefinnte fich im Stillen zu einander fugen und fich angenehm unterhalten, indem der eine bas= > jenige fagt, was ber andere ichon bentt. Auf euren Bimmern, auf Spaziergangen und two fich Ubereinbentenbe treffen, eröffne man feinen Bafen nach Luft, man lehne fich auf diefe ober jene Dleinung, ja man genieße recht lebhaft die Freude einer leidenschaftlichen in Uberzeugung. Aber, Kinder, in Gefellschaft laßt und nicht bergeffen, wie viel wir fonft icon, ebe alle biefe Sachen jur Sprache tomen, um gefellig ju fein, bon unfern Gigenheiten aufopfern mußten, und bag jeder, fo lange die Welt fteben wird, um gesellig ju fein, 15 tvenigftens außerlich fich wird beherrichen muffen. 3d forbere euch also nicht im Ramen der Tugend, fondern im Namen ber gemeinften Soflichteit auf, mir und andern in biefen Augenbliden bas zu leiften, was ihr von Jugend auf, ich barf fast fagen, gegen » einen jeden beobachtet habt, der euch auf ber Strafe begegnete.

überhaupt, fuhr die Baronesse sort, weiß ich nicht, wie wir geworden sind, wohin auf einmal jede gesellige Bildung verschwunden ist. Wie sehr hütete 25 man sich sonst in der Gesellschaft irgend etwas zu berühren, was einem oder dem andern unangenehm sein sonnte! Ter Protestant vermied in Gegenwart

des Ratholiken irgend eine Ceremonie lächerlich zu finden; der eifrigfte Ratholit ließ den Protestanten nicht merten, daß die alte Religion eine größere Sicherheit ewiger Seligfeit gewähre. Dan unterlieft bor den Augen einer Mutter, Die ihren Sohn ber-Loren hatte, fich feiner Kinder lebhaft zu freuen, und jeder fühlte fich berlegen, wenn ihm ein folches unbedachtsames Wort entwischt war. Jeder Umstehende fuchte bas Berfeben wieder gut zu machen, - und thun wir nicht icko gerade bas Gegentheil bon allem diesem? Wir suchen recht eifrig jede Belegenheit, wo wir etwas vorbringen tonnen, bas ben anbern verdrießt und ihn aus feiner Faffung bringt. D laft uns kunftig, meine Rinder und Freunde, wieder gu is jener Urt gu fein gurudtehren! Wir haben bisher icon manches Trauriae erlebt - und vielleicht berfundigt uns bald ber Rauch bei Tage und die Flammen bei Racht ben Untergang unfrer Wohnungen und unfrer gurudgelaffenen Befitthumer. Lagt uns auch Diefe Nachrichten nicht mit heftigteit in bie Wefellschaft bringen, laßt uns dasjenige nicht durch bitere Bieberholung tiefer in die Geele pragen, mas uns in ber Stille icon Schmerzen genug erregt.

Alls euer Bater starb, habt ihr mir wohl mit Borten und Zeichen diesen unersehlichen Berlust bei jedem Anlaß erneuert? Habt ihr nicht alles, was sein Andenken zur Unzeit wieder hervorrusen konnte, zu bermeiden und durch eure Liebe, eure stillen BeWerlustes zu lindern und die Wunde zu heilen gestucht? Haben wir jest nicht alle nöthiger, eben jene gesellige Schonung auszuüben, die oft mehr wirkt, als eine wohlmeinende, aber rohe Hülse; jest, da snicht etwa in der Nitte von Glücklichen ein oder der andere Zusall diesen oder jenen verlest, dessen Unsglück von dem allgemeinen Wohlbesinden bald wieder verschlungen wird, sondern wo unter einer ungeheuren Anzahl Unglücklicher kaum wenige, entweder durch water oder Bildung, einer zusälligen oder künstlichen Zusriedenheit genießen.

Rarl. Sie haben uns nun genug erniedrigt, liebe Tante, wollen Sie uns nicht wieder die Hand reichen?

15

Baronesse. Hier ist sie, mit der Bedingung, daß ihr Lust habt euch von ihr leiten zu lassen. Rufen wir eine Amnestie auß! Man kann sich jett nicht geschwind genug dazu entschließen.

In dem Augenblicke traten die übrigen Frauen= 20 zimmer, die sich nach dem Abschiede noch recht herz= lich ausgeweint hatten, herein und konnten sich nicht bezwingen, Vetter Karln freundlich anzusehen.

Kommt her, ihr Kinder, rief die Baronesse: wir haben eine ernsthafte Unterredung gehabt, die, wie ich 25 hosse, Friede und Einigkeit unter uns herstellen, und den guten Ton, den wir eine Zeit lang vermissen, wieder unter uns einsühren soll; vielleicht haben wir

nie nothiger gehabt uns an einander gu fchliegen, und, ware es auch nur wenige Stunden bes Tages, und zu gerftreuen. Laft und dabin übereinkommen, daß wir, wenn wir beijammen find, ganglich alle s Unterhaltung über das Intereffe bes Tages verbannen. Wie lange haben wir belehrende und aufmunternde Wefprache entbehrt, wie lange haft bu uns, lieber Rarl, nichts von fernen Landen und Reichen erzählt, von beren Beschaffenheit, Ginwohnern, Gitten und so Gebrauchen du fo icone Renutniffe haft. Wie lange haben Sie (fo redete fie ben Sofmeister an) bie alte und neue Geschichte, die Bergleichung ber Jahrhunderte und einzelner Menichen ichweigen laffen; wo find bie iconen und gierlichen Bedichte geblieben, die fonft fo ss oft aus ben Brieftaschen unfrer jungen Frauenzimmer, gur Freude ber Befellichaft, hervortamen; wohin haben fich die unbefangenen philosophischen Betrachtungen verloren ? Ift bie Luft ganglich verschwunden, mit ber ihr, von euren Spagiergangen, einen merkwürdigen 20 Stein, eine, uns wenigstens, unbekannte Pflange, ein feltfames Infect gurudbrachtet, und baburch Gelegenbeit gabt, über ben großen Bufammenhang aller borhandenen Geschöpfe wenigstens angenehm zu träumen? Laft alle diese Unterhaltungen, die fich fonft fo frei-23 willig darboten, durch eine Berabredung, durch Borfat, durch ein Bejeg wieder bei uns eintreten, bietet alle eure Rrafte auf, lehrreich, nüglich und besonbers gesellig an fein; und bas alles werden wir - und noch weit mehr als jetzt, benöthigt sein, wenn auch alles völlig drunter oder drüber gehen sollte. Kinder, versprecht mir das!

Sie versprachen es mit Lebhaftigkeit.

Und nun geht, es ist ein schöner Abend, genieße sihn jeder nach seiner Weise, und laßt uns bei'm Nacht= essen, seit langer Zeit zum erstenmal, die Früchte einer freundschaftlichen Unterhaltung genießen.

So ging die Gesellschaft aus einander; nur Fräulein Luise blieb bei der Mutter sitzen: sie konnte den 10 Berdruß, ihre Gespielin verloren zu haben, nicht so bald vergessen, und ließ Karln, der sie zum Spazier= gange einlud, auf eine sehr schnippische Weise absahren. So waren Nutter und Tochter eine Zeit lang still neben einander geblieben, als der Geistliche herein 15 trat, der von einem langen Spaziergange zurücklam, und von dem was in der Gesellschaft vorgekommen war nichts erfahren hatte. Er legte Hut und Stock ab, ließ sich nieder und wollte eben etwas erzählen; Fräulein Luise aber, als wenn sie ein angesangenes 20 Gespräch mit ihrer Nutter sortsetzte, schnitt ihm die Rede mit folgenden Worten ab:

Manchen Personen wird denn doch das Gesetz, das eben beliebt worden ist, ziemlich unbequem sein. Schon wenn wir sonst auf dem Lande wohnten, hat 28 es manchmal an Stoff zur Unterredung gemangelt: denn da war nicht so täglich wie in der Stadt ein armes Mädchen zu verläumden, ein junger Mensch verdächtig zu machen; aber doch hatte man bisher noch die Ausflucht, von ein paar großen Nationen alberne Streiche zu erzählen, die Deutschen wie die Franzosen lächerlich zu finden und bald diesen bald s jenen zum Jacobiner und Clubisten zu machen. Wenn nun auch diese Quelle verstopft wird, so werden wir manche Personen wohl stumm in unserer Mitte sehen.

Jit dieser Anfall etwa auf mich gerichtet, mein Fräulein? sing der Alte lächelnd an: nun Sie wissen, daß ich mich glücklich schätz, manchmal ein Opser für die übrige Gesellschaft zu werben. Denn, gewiß, indem Sie bei seber Unterhaltung Ihrer fürtresslichen Erzieherin Ehre machen, und Sie sedermann angenehm, liebenswürdig und gesällig sindet; so scheinen Sie einem kleinen bösen Geist, der in Ihnen wohnt und über den Sie nicht ganz herr werden können, für mancherlei Iwang den Sie ihm anthun, auf meine Untosten gewöhnlich einige Entschädigung zu versichaften. Sagen Sie mir, gnädige Frau, fuhr er sort, indem er sich gegen die Varvnesse wandte: was ist in meiner Abwesenheit vorgegangen? und was für Gespräche sind aus unserm Cirkel ausgeschlossen?

Die Baronesse unterrichtete ihn von allem was vorgesallen war. Ausmerksam hörte er zu und verziehte sodann: Gs dürfte auch nach dieser Einrichtung manchen Personen nicht unmöglich sein, die Gesellschaft zu unterhalten und vielleicht besser und sichrer als andere. Wir wollen es erleben, jagte Quije.

Diefes Wefen, fuhr er fort, enthält nichts Deichwerliches für jeden Menschen, der fich mit fich selbft au beschäftigen wußte, vielmehr wird es ihm angenehm fein, indem er dasjenige, was er fonft gleichfam ver= : flohlen trieb, in die Gefellichaft bringen barf. Tenn, nehmen Gie mir nicht übel, Fraulein, wer bildet benn die Neuigkeitsträger, die Aufpaffer und Berlaumder, als bie Gesellichaft? Ich habe felten bei einer Lecture, bei irgend einer Darftellung einer inter- 10 effanten Daterie, bie Beift und Berg beleben follten, einen Girtel jo aufmertfam und bie Geelentrafte fo thatig gesehen, als wenn irgend etwas Renes, und awar eben etwas das einen Mitburger oder eine Mitburgerin herunterfeht, vorgetragen wurde. Fragen is Gie fich felbft und fragen Gie viele andere, tvas gibt einer Begebenheit den Reig? Richt ihre Wichtigkeit, nicht ber Ginfluß den fie hat, fondern die Reuheit, Nur das Neue scheint gewöhnlich wichtig, weil es ohne Rufammenhang Vertounderung erregt und unfere Gin- 20 bitbungsfraft einen Augenblid in Bewegung fett, unfer Gefühl nur leicht berührt und unfern Berftanb völlig in Rube laft. Jeder Menich fann, ohne bie minbefte Rudlehr auf fich felbit, an allem was neu ift lebhaften Antheil nehmen; ja, ba eine Folge von " Neuigkeiten immer von einem Gegenstande jum andern fortreißt, fo tann ber großen Menichenmaffe nichts willtommener fein, als ein folder Anlag zu ewiger

Berstreuung und eine folde Gelegenheit, Tude und Schadenfreude auf eine bequeme und immer sich erneuernde Weise auszulassen.

Run! ricf Luise, es scheint Sie wissen sich zu stelfen; sonst ging es über einzelne Personen her, jett soll es das ganze menschliche Geschlecht entgelten.

Ich verlange nicht, daß Sie jemals billig gegen mich sein sollen, versetzte jener; aber so viel muß ich Ihnen sagen: wir andern, die wir von der Gesells schaft abhängen, mussen und nach ihr bilden und richten, ja wir dürsen eher etwas thun, das ihr zuswider ist, als was ihr lästig wäre, und lästiger ist ihr in der Welt nichts, als wenn man sie zum Nachbenken und zu Betrachtungen aufsordert. Alles was dahin zielt muß man ja vermeiden und allensalls das im Stillen für sich vollbringen, was bei jeder öffentlichen Versammlung versagt ist.

Hur fich, im Stillen, mögen Sie wohl allenfalls manche Flasche Wein ausgetrunken und manche schöne Lunde des Tages verschlasen haben, siel Luise ihm ein.

Ich habe nie, fuhr der Alte fort, auf das was ich thue viel Werth gelegt: denn ich weiß, daß ich gegen andere Menschen ein großer Faullenzer bin; indessen hab' ich doch eine Sammlung gemacht, die vielleicht beben jeht dieser Gesellschaft, wie sie gestimmt ist, manche angenehme Stunde verschaffen könnte.

Was ist es für eine Sammlung? fragte die Baronesse.

Gewiß nichts weiter als eine scandalöse Chronik, setzte Luise hinzu.

Sie irren sich, sagte ber Alte.

Wir werden sehen, versette Luise.

Laß ihn ausreden, sagte die Baronesse: und über- baupt gewöhne dir nicht an, einem, der es auch zum Scherze leiden mag, hart und unfreundlich zu begegnen. Wir haben nicht Ursache den Unarten, die in uns steden, auch nur im Scherze Nahrung zu geben. Sagen Sie mir, mein Freund, worin besteht Ihre 10 Sammlung? wird sie zu unfrer Unterhaltung dienlich und schicklich sein? ist sie schon lange angefangen? warum haben wir noch nichts davon gehört?

Ich will Ihnen hierüber Rechenschaft geben, verssetzte der Alte. Ich lebe schon lange in der Welt und 18 habe immer gern auf das Acht gegeben, was diesem oder jenem Menschen begegnet. Zur Übersicht der großen Geschichte fühl' ich weder Kraft noch Muth, und die einzelnen Weltbegebenheiten verwirren mich; aber unter den vielen Privatgeschichten, wahren und so salschen, mit denen man sich im Publicum trägt, die man sich in'sgeheim einander erzählt, gibt es manche, die noch einen reineren schönern Reiz haben als den Reiz der Reuheit; manche die durch eine geistreiche Wendung uns immer zu erheitern Anspruch machen; 25 manche die uns die menschliche Natur und ihre inneren Verborgenheiten auf einen Augenblick eröffnen; andere wieder, deren sonderbare Albernheiten uns ergehen.

Aus der großen Menge, die im gemeinen Leben unsere Ausmerksamkeit und unsere Bosheit beschäftigen, und die eben so gemein sind als die Menschen, denen sie begegnen oder die sie erzählen, habe ich diesenigen gesammelt, die mir nur irgend einen Charakter zu haben schienen, die meinen Berstand, die mein Gemüth berührten und beschäftigten, und die mir, wenn ich wieder daran dachte, einen Augenblick reiner und ruhiger Heiterkeit gewährten.

3ch bin sehr neugierig, sagte die Baronesse, zu hören, von welcher Art Ihre Geschichten sind und was sie eigentlich behandeln.

Sie können leicht denken, versehte der Alte, daß von Processen und Familienangelegenheiten nicht öfters bie Rede sein wird. Diese haben meistentheils nur ein Interesse für die welche damit geplagt sind.

Quije. Und mas enthalten fie denn?

Der Alte. Sie behandeln, ich will es nicht läugnen, gewöhnlich die Empfindungen, wodurch Männer wand Frauen verbunden ober entzweict, glücklich oder unglücklich gemacht, öfter aber verwirrt als aufgeklart werden.

Luise. So? Also wahrscheinlich eine Sammtung lüsterner Späße geben Sie uns für eine seine "Unterhaltung? Sie verzeihen mir, Mama, daß ich diese Bemerkung mache, sie liegt so ganz nahe, und die Wahrheit wird man doch sagen dürsen.

Der Alte. Sie sollen, hoffe ich, nichts was

ich lüftern nennen würde, in der ganzen Sammlung finden.

Luise. Und was nennen Sie denn so?

Der Alte. Ein lüsternes Gespräch, eine lüsterne Erzählung sind mir unerträglich. Denn sie stellen suns etwas Gemeines, etwas das der Rede und Aufsmerksamkeit nicht werth ist, als etwas Besonderes, als etwas Reizendes vor und erregen eine falsche Besgierde, anstatt den Verstand angenehm zu beschäftigen. Sie verhüllen das, was man entweder ohne Schleier wansehen, oder wovon man ganz seine Augen wegswenden sollte.

Luise. Ich verstehe Sie nicht. Sie werden uns doch Ihre Geschichten wenigstens mit einiger Zierlichkeit vortragen wollen? Sollten wir uns denn etwa 13 mit plumpen Späßen die Ohren beleidigen lassen? Es soll wohl eine Mädchenschule werden, und Sie wollen noch Dank dafür verlangen?

Der Alte. Keins von beiden. Denn erstlich, erfahren werden Sie nichts Neues, besonders da ich sichon seit einiger Zeit bemerke, daß Sie gewisse Rezensionen in den gelehrten Zeitungen niemals übersschlagen.

Luise. Sie werben anzüglich.

Der Alte. Sie sind Braut und ich entschuls 26 dige Sie gerne. Ich muß Ihnen aber nur zeigen, daß ich auch Pseile habe, die ich gegen Sie brauchen kann.

Baronesse. Ich sehe wohl, wo Sie hinaus wollen, machen Sie es aber auch ihr begreiflich.

Der Alte. Ich mußte nur wiederholen was ich zu Anfange des Gesprächs ichon gesagt habe, es scheint aber nicht, daß sie den guten Willen hat aufzumerken.

Luise. Was braucht's da guten Willen und viele Worte! Man mag es besehen wie man will, so werden es scandalose Geschichten sein, auf eine oder die andere Weise scandalos, und weiter nichts.

Der Alte. Goll ich wiederholen, mein Fraulein, baß bem wohldenkenden Dleniden nur bann etwas fcandalos vortomme, wenn er Bosheit, Ubermuth, Luft zu ichaden, Widerwillen zu helfen bemerkt, baft er babon fein Auge wegwendet; bagegen aber fleine 18 Rehler und Mängel luftig findet, und besonders mit feiner Betrachtung gern bei Geschichten verweilt, wo er den guten Menichen in leichtem Widerspruch mit fich felbst, seinen Begierden und feinen Borfagen findet: wo alberne und auf ihren Werth eingebildete n Thoren beschämt, jurecht gewiesen ober betrogen werben; wo jebe Unmagung auf eine natürliche, ja auf eine zufällige Weife bestraft wird; wo Borfabe, Buniche und hoffnungen bald geftort, aufgehalten und vereitelt, balb unerwartet angenähert, erfüllt a und bestätigt werden. Da wo ber Bufall mit ber menfchlichen Schwäche und Ungulänglichkeit fpielt, hat er am liebsten feine ftille Betrachtung, und teiner feiner Belben, beren Beichichten er bewahrt,

hat von ihm weder Tadel zu besorgen noch Lob zu erwarten.

Baronesse. Ihre Einleitung erregt den Wunsch bald ein Probestück zu hören. Ich wüßte doch nicht, daß in unserm Leben (und wir haben doch die meiste s Zeit in Einem Kreise zugebracht) vieles geschehen wäre, das man in eine solche Sammlung aufnehmen könnte.

Der Alte. Es kommt freilich vieles auf die Beobachter an, und was für eine Seite man den 10 Sachen abzugewinnen weiß; aber ich will freilich nicht läugnen, daß ich auch aus alten Büchern und Traditionen manches aufgenommen habe. Sie werden mitunter alte Bekannte vielleicht nicht ungern in einer neuen Gestalt wieder antressen. Aber eben 15 dieses gibt mir den Vortheil, den ich auch nicht aus den Händen lassen werde: — man soll keine meiner Geschichten deuten!

Luise. Sie werden uns doch nicht verwehren, unfre Freunde und Nachbarn wieder zu kennen, und » wenn es uns beliebt das Räthsel zu entzissern?

Der Alte. Reineswegs. Sie werden mir aber auch dagegen erlauben in einem solchen Falle einen alten Folianten hervorzuziehen um zu beweisen, daß diese Geschichte schon vor einigen Jahrhunderten ge- 20 schehen oder erfunden worden. Eben so werden Sie mir erlauben heimlich zu lächeln, wenn eine Geschichte für ein altes Mährchen erklärt wird, die unmittelbar in unserer Rabe borgegangen ift, ohne daß wir fie eben gerabe in diefer Geftalt wieber erkennen.

Luife. Man wird mit Ihnen nicht fertig; es ist das Beste wir machen Friede für diesen Abend, und Sie erzählen uns noch geschwind ein Stückhen zur Probe.

Der Alte. Erlauben Sie, daß ich Ihnen hierin ungehorsam sein darf. Diese Unterhaltung wird für die versammelte Gesellschaft ausgespart. Wir dürsen ihr nichts entziehen, und ich sage voraus: alles was ich vorzubringen habe, hat keinen Werth an sich. Wenn aber die Gesellschaft, nach einer ernsthaften Unterhaltung, auf eine kurze Zeit ausruhen, wenn sie sich, von manchem Guten schon gesättigt, nach einem leichten Nachtische umsiehet, alsdann werd ich bereit sein, und wünsche daß daß, was ich vorsehe, nicht unschmachkaft besunden werde.

Baroneffe. Wir werden uns benn ichon bis morgen gedulden muffen.

bringen wird.

Der Alte. Das sollten Sie nicht sein, Fräulein: denn gespannte Erwartung wird selten befriedigt.

Abends nach Tische, als die Baronesse zeitig in ihr Zimmer gegangen war, blieben die Übrigen beisammen, und sprachen über mancherlei Nachrichten, die eben einliesen, über Gerüchte, die sich verbreiteten. Dan war dabei, wie es gewöhnlich in solchen Augenblicken zu geschehen pflegt, in Zweisel was man glauben und was man verwerfen follte.

Der alte Hausfreund sagte darauf: Ich finde am bequemften, daß wir dasjenige glauben, was uns ans genehm ist, ohne Umstände das verwerfen, was uns unangenehm wäre, und daß wir übrigens wahr sein lassen, was wahr sein tann.

Man machte die Bemerkung, daß der Mensch auch gewöhnlich so versahre, und durch einige Wendung des Gesprächs kam man auf die entschiedene Reigung wunfrer Natur, das Wunderbare zu glauben. Man redete vom Romanhasten, vom Geisterhaften, und als der Alte einige gute Geschichten dieser Art kunstig zu erzählen versprach, versehte Fräulein Luise: Sie wären recht artig und würden vielen Dank verdienen, wenn wie uns gleich, da wir eben in der rechten Stimmung beisammen sind, eine solche Geschichte vortrügen; wir würden ausmerksam zuhören und Ihnen dankbar sein.

Ohne fich lange bitten zu laffen, fing der Geiftliche darauf mit folgenden Worten an:

Alls ich mich in Neapel aufhielt, begegnete daselbst eine Geichichte, die großes Aufsehen erregte, und worsüber die Urtheile sehr verschieden waren. Die einen behaupteten, sie sei völlig ersonnen, die andern, sie sei wahr, aber es stede ein Betrug dahinter. Diese zu Partei war wieder unter einander selbst uneinig; sie stretten, wer dabei betrogen haben könnte? Roch andere behaupteten: es sei keinesweges ausgemacht,

daß geistige Naturen nicht sollten auf Elemente und Körper wirken können, und man müsse nicht jede wunderbare Begebenheit ausschließlich entweder für Lüge oder Trug erklären. Nun zur Geschichte selbst:

Gine Cangerin, Antonelli genannt, war zu meiner Beit ber Liebling bes neapolitanischen Publicums. In ber Bluthe ihrer Jahre, ihrer Figur, ihrer Talente fehlte ihr nichts, wodurch ein Frauenzimmer die Menge reigt und lockt, und eine kleine Angahl Freunde ent= 10 gudt und gludlich macht. Gie war nicht unempfindlich gegen Lob und Liebe; allein von Ratur magig und verständig wußte fie die Freuden zu genießen, die beibe gemahren, ohne babei aus ber Raffung gu tommen, die ihr in ihrer Lage fo nothig war. Alle 14 jungen, vornehmen, reichen Leute brangten fich gu ihr, nur wenige nohm fie auf; und wenn fie bei ber Wahl ihrer Liebhaber meift ihren Augen und ihrem Bergen folgte, fo zeigte fie boch bei allen tleinen Abenteuern einen festen sichern Charafter, ber jeden n genauen Beobachter für fie einnehmen mußte. Ich hatte Belegenheit fie einige Zeit zu feben, indem ich mit einem ihrer Begunftigten in nahem Berhaltniffe ftanb.

Berschiedene Jahre waren hingegangen, fie hatte Manner genug kennen gelernt und unter ihnen viele Geden, schwache und unzuverlässige Menschen. Sie glaubte bemerkt zu haben, daß ein Liebhaber, der in einem gewissen Sinne dem Weibe alles ist, gerade da, wo fie eines Beiftandes am nöthigsten bebürfte, bei Borfällen des Lebens, häuslichen Unzelegenheiten, bei augenblicklichen Entschließungen, merstentheils zu Nichts wird, wenn er nicht gar seiner Geliebten, indem er nur an sich selbst benkt, schadet, und aus Gigenliebe sihr das Schlimmste zu rathen, und sie zu den gefährtichsten Schritten zu verleiten sich gedrungen fühlt.

Bei ihren bisherigen Verbindungen war ihr Geift meistentheils unbeschäftigt geblieben; auch dieser verslangte Nahrung. Sie wollte endlich einen Freund whaben, und kaum hatte sie dieses Bedürfniß gesichtt, so fand sich unter denen, die sich ihr zu nähern suchten, ein junger Mann, auf den sie ihr Zutrauen warf, und der es in jedem Sinne zu verdienen schien.

Es war ein Genueser, der sich um diese Zeit, weiniger wichtiger Geschäfte seines Hauses wegen, in Reapel aushielt. Bei einem sehr glücklichen Naturell hatte er die sorgsältigste Erziehung genossen. Seine Kenntnisse waren ausgebreitet, sein Geist wie seine Körper volltommen ausgebildet, sein Betragen konnte zür ein Muster gelten, wie einer, der sich keinen Augenblick vergißt, sich doch immer in andern zu vergesen scheint. Der Handelsgeist seiner Geburtsstadt ruhete aus ihm; er sah das, was zu thun war, im Großen an. Doch war seine Lage nicht die glück- wiedste; sein Haus hatte sich in einige höchst mistliche Speculationen eingelassen und war in gefährliche Prosesse verwickelt. Die Angelegenheiten verwirrten sich

mit der Zeit noch mehr, und die Sorge, die er darüber empfand, gab ihm einen Anstrich von Traurigteit, der ihm sehr wohl anstand, und unserm jungen Frauenzimmer noch mehr Muth machte, seine Freundsichaft zu suchen, weil sie zu fühlen glaubte, daß er selbst einer Freundin bedürse.

Gr hatte sie bisher nur an öffentlichen Orten und bei Gelegenheit gesehen; sie vergönnte ihm nunniehr auf seine erste Anfrage den Zutritt in ihrem Dause, ja sie lud ihn recht dringend ein, und er versehlte nicht zu kommen.

Sie verfaumte teine Beit, ihm ihr Butrauen und ihren Bunfch zu entbeden. Er war verwundert und erfreut über ihren Antrag. Gie bat ihn inständig ibr Freund zu bleiben, und teine Unforderungen eines Liebhabers zu machen. Sie eröffnete ihm eine Berlegenheit, in der fie fich eben befand, und worüber er bei seinen mancherlei Berhaltniffen den beften Rath geben und die ichleuniafte Ginleitung gu ihrem Borw theil machen tonnte. Er vertraute ihr dagegen feine Lage, und indem fie ihn zu erheitern und zu tröften wußte, indem sich in ihrer Gegenwart manches entwidelte, was sonft bei ihm nicht so früh erwacht ware, ichien fie auch feine Rathgeberin zu fein, und s eine wechsclseitige, auf die ebelfte Achtung, auf bas Schönfte Bedürfniß gegründete Freundschaft hatte fich in turzem zwischen ihnen befestigt.

Hur leiber überlegt man bei Bedingungen, Die

man eingeht, nicht immer, ob sie möglich sind. Er hatte versprochen nur Freund zu sein, keine Ansprücke auf die Stelle eines Liebhabers zu machen, und doch konnte er sich nicht läuguen, daß ihm die von ihr begünstigten Liebhaber überall im Wege, höchst zu- wider, ja ganz und gar unerträglich waren. Bestonders siel es ihm höchst schmerzlich auf, wenn ihn seine Freundin von den guten und bösen Gigenschatten eines solchen Mannes oft launig unterhielt, alle Fehler des Begünstigten genau zu kennen schien, und wodoh noch vielleicht selbigen Abend, gleichsam zum Spott des werthgeschähten Freundes, in den Armen eines Unwürdigen ausruhte.

Glücklicher oder unglücklicher Weise geschah es balb, daß das Herz der Schwnen frei wurde. Ihr Freund is bemerkte es mit Vergnügen, und suchte ihr vorzusstellen, daß der erledigte Plut ihm vor allen andern gebühre. Nicht ohne Widerstand und Abiderwillen gab sie seinen Wünschen Gehör; ich fürchte, sagte sie, daß ich über diese Nachziebigkeit das Schätzbarste auf 20 der Welt, einen Freund verliere. Sie hatte richtig geweissagt; denn krum hatte er eine Zeit lang in seiner doppelten Gigenschaft bei ihr gegolten, so singen seine Launen an beschwersicher zu werden; als Freund sorderte er ihre ganze Uchtung, als Liebhaber ihre 25 ganze Neigung, und als ein verständiger und angenehmer Wann unausgesehte Unterhaltung. Tieß aber war keinesweges nach dem Sinne des lebhaften

Mädchens; sie konnte sich in keine Aufopserung finden und hatte nicht Lust irgend jemand ausschlies liche Rechte zuzugestehen. Sie suchte daher auf eine zarte Weise seine Besuche nach und nach zu verringern, ihn seltner zu sehen und ihn fühlen zu lassen, daß sie um keinen Preis der Welt ihre Freiheit weggebe.

Cobald er es mertte, fühlte er fich bom größten Unglud betroffen, und leider befiel ihn biefes Unheil nicht allein: feine bauslichen Angelegenheiten fingen o an außerft ichlimm ju merben. Er hatte fich babei ben Borwurf zu machen, baf er bon früher Jugend an fein Bermogen als eine unerschödiliche Quelle angesehen, daß er seine Sandelsangelegenheiten verfaumt, um auf Reisen und in der großen Welt eine boris nehmere und reichere Figur zu fpielen, als ihm feine Beburt und fein Gintommen gestatteten. Die Broceffe, auf die er seine Soffnung fehte, gingen langfam und maren toitspielig. Er mußte defhalb einigemal nach Palermo, und mahrend feiner letten Reife machte » das fluge Madchen verichiebene Ginrichtungen, um ihrer Haushaltung eine andere Wendung zu geben, und ihn nach und nach bon fich zu entfernen. Er tam gurud, und fand fie in einer andern Bohnung, entfernt von der feinigen, und fah den Marchefe 25 von G., der damals auf die öffentlichen Luftbarkeiten und Schaufpiele großen Ginflug hatte, vertraulich bei ihr aus- und eingeben. Dieg überwältigte ihn, und er fiel in eine ichwere Krantheit. Als die Radgricht davon zu seiner Freundin gelangte, eilte sie zu ihm, forgte für ihn, richtete seine Auswartung ein, und als ihr nicht verborgen blieb, daß seine Casse nicht zum besten bestellt war, ließ sie eine anschnliche Summe zurück, die hinreichend war ihn auf einige Beit zu beruhigen.

Durch die Anmaßung ihre Freihert einzuschränken hatte der Freund schon viel in ihren Augen verloren; wie ihre Neigung zu ihm abnahm, hatte ihre Aussmerksamkeit auf ihn zugenommen; endlich hatte die Gutdeckung, daß er in seinen eigenen Angelegenheiten so unklug gehandelt habe, ihr nicht die günstigsten Begriffe von seinem Berstande und seinem Charakter gegeben. Indessen bemerkte er die große Veränderung nicht, die in ihr vorgegangen war, vielmehr schien is ihre Sorgsalt für seine Genesung, die Treue, womit sie halbe Tage lang an seinem Lager aushielt, mehr ein Zeichen ihrer Freundschaft und Liebe, als ihres Mitteids zu sein, und er hosste nach seiner Genesung in alle Rechte wieder eingeseht zu werden.

Wie sehr irrte er sich! In der Dasse wie seine Gesundheit wieder tam und seine Braite sich erneuerten, verschwand bei ihr jede Art von Reigung
und Zutrauen, ja er schien ihr so lästig, als er ihr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, 2000 ohne daß er es selbst bemerkte, während dieser Begebenheiten hochst bitter und verdrießlich geworden;
alle Schuld, die er an seinem Schicksal haben konnte, warf er auf andere und wußte sich in allem völlig zu rechtsertigen. Er sah in sich nur einen unschuldig versolgten, gekränkten, betrübten Mann, und hoffte völlige Entschädigung alles Übels und aller Leiden von einer vollkommenen Ergebenheit seiner Geliebten.

Mit diesen Anforderungen trat er gleich in den ersten Tagen hervor, als er wieder ausgehen und sie besuchen konnte. Er verlangte nichts weniger, als daß sie sich ihm ganz ergeben, ihre übrigen Freunde und Bekannten verabschieden, das Theater verlassen, und ganz allein mit ihm und für ihn leben sollte. Sie zeigte ihm die Unmöglichkeit seine Forderungen zu bewilligen, erst auf eine schezzhafte, dann auf eine ernsthafte Weise, und war leider endlich genöthigt ihm die traurige Wahrheit, daß ihr Verhältniß gänzlich vernichtet sei, zu gestehen. Er verließ sie, und sah sie nicht wieder.

Gr lebte noch einige Jahre in einem sehr eingeschränkten Kreise, oder vielmehr bloß in der Gesellschaft einer alten frommen Dame, die mit ihm in Einem Hause wohnte, und sich von wenigen Renten erhielt. In dieser Zeit gewann er den einen Proces und bald darauf den andern; allein seine Gesundheit war untergraben und das Glück seines Lebens verstoren. Bei einem geringen Anlaß siel er abermals in eine schwere Krankheit; der Arzt fündigte ihm den Tod an. Er vernahm sein Urtheil ohne Widerwillen, nur wünschte er seine schöne Freundin noch einmal

ju sehen. Er schickte seinen Bedienten zu ihr, der sonst in glücklichern Zeiten manche günstige Antwort gebracht hatte. Er ließ sie bitten; sie schlug es ab. Er schickte zum zweitenmal und ließ sie beschwören; sie beharrte auf ihrem Sinne. Endlich, es war schon stief in der Nacht, sendete er zum drittenmal; sie ward bewegt und vertraute mir ihre Verlegenheit, denn ich war eben mit dem Marchese und einigen andern Freunden bei ihr zum Abendessen. Ich rieth ihr und bat sie, dem Freunde den lehten Liebesdienst zu er= 10 zeigen; sie schien unentschlossen, aber nach einigem Nachdeulen nahm sie sich zusammen. Sie schickte den Bedienten mit einer abschläglichen Antwort weg, und er kam nicht wieder.

Wir sasen nach Tijche in einem vertrauten Geipräch und waren alle heiter und gutes Muths. Es
war gegen Mitternacht, als sich auf einmal eine
tlägliche, durchdeingende, ängstliche und lange nachtonende Stimme hören luß. Wir suhren zusammen,
sahen einander an und sahen uns um, was aus zu
diesem Abenteuer werden sollte. Die Stimme schien
an den Wänden zu verklingen, wie sie aus der Mitte
des Zimmers hervorgedrungen war. Der Marchese
stand auf und sprang an's Fenster, und wir andern
bemühten uns um die Schone, welche ohnmächtig da zu
lag. Sie kam eist langsam zu sich selbst. Der eisersüchtige und hestige Italianer sah kaum ihre wieder
aufgeschlagenen Augen, als er ihr bittre Borwürse

machte. Wenn Sie mit Ihren Freunden Zeichen berabreden, sagte er, so lassen Sie doch solche weniger auffallend und heftig sein. Sie antwortete ihm mit ihrer gewöhnlichen Gegenwart des Geistes, daß, da sie jedermann und zu jeder Zeit bei sich zu sehen das Recht habe, sie wohl schwerlich solche traurige und schreckliche Tone zur Vorbereitung angenehmer Stunden wählen würde.

Und gewiß, der Ton hatte etwas unglaublich Schreckhaftes. Seine lange nachdröhnenden Schwingungen waren uns allen in den Ohren, ja in den Gliedern geblieben. Sie war blaß, entstellt und immer der Ohnmacht nahe; wir mußten die halbe Nacht bei ihr bleiben. Ge ließ sich nichts weiter 12 hören. Die andre Nacht dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als Tags vorher, aber doch gefaßt genug, und - um dieselbige Zeit derselbe gewaltsame fürchterliche Ton.

Wir hatten indessen über die Art des Schreies und wo er herkommen möchte, unzählige Urtheile ge fallt, und unste Bermuthungen erschüpft. Was soll ich weitläufig sein? So ost sie zu Hause aß, ließ er sich um dieselbige Zeit vernehmen und zwar, wie man bemerken wollte, manchmal stärker, manchmal schwäher. Ganz Neapel sprach von diesem Vorfall. Une Leute des Hauses, alle Freunde und Bekannten nahmen den lebhaftesten Theil daran, ja die Polizei ward aufgerufen. Man stellte Spione und Beobachter

aus. Denen auf der Gasse schien der Klang aus der freien Luft zu entspringen, und in dem Zimmer hörte man ihn gleichfalls ganz in unmittelbarer Nähe. So oft sie auswärts aß, vernahm man nichts; so oft sie zu Hause war, ließ sich der Ton hören.

Aber auch außer dem Hause blieb sie nicht ganz von diesem bösen Begleiter verschont. Ihre Anmuth hatte ihr den Zutritt in die ersten Häuser geöffnet. Sie war als eine gute Gesellschafterin überall willkommen, und sie hatte sich, um dem bösen Gaste zu 10 entgehen, angewöhnt, die Abende außer dem Hause zu sein.

Ein Dann, durch sein Alter und seine Stelle ehr= würdig, führte sie eines Abends in seinem Wagen nach Hause. Als sie vor ihrer Thüre von ihm Ab= 13 schied nimmt, entsteht der Klang zwischen ihnen beiden, und man hebt diesen Mann, der so gut wie tausend andere die Geschichte wußte, mehr todt als lebendig in seinen Wagen.

Ein andermal fährt ein junger Tenor, den sie wwohl leiden konnte, mit ihr Abends durch die Stadt, eine Freundin zu besuchen. Er hatte von diesem seltsamen Phänomen reden hören und zweiselte, als ein muntrer Knabe, an einem solchen Wunder. Sie sprachen von der Begebenheit. Ich wünschte doch auch, saste er, die Stimme Ihres unsichtbaren Begleiters zu hören; rufen Sie ihn doch auf, wir sind ja zu Zweien, und werden uns nicht fürchten. Leichtsinn

oder Kühnheit, ich weiß nicht was sie vermochte, genug sie ruft dem Geiste, und in dem Augenblicke entsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton, läßt sich dreimal schnell hinter einander gewaltsam hören und verschwindet mit einem bänglichen Nachklang. Bor dem Hause ihrer Freundin sand man beide ohn-mächtig im Wagen, nur mit Mühe brachte man sie wieder zu sich, und vernahm was ihnen begegnet sei.

Die Schöne brauchte einige Zeit sich zu erholen. Dieser immer erneuerte Schrecken griff ihre Gesundheit an, und das klingende Gespenst schien ihr einige Frist zu verstatten, ja sie hoffte sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig davon befreit zu sein. Allein diese Hoffnung war zu früh18 zeitig.

Nach geendigtem Carneval unternahm sie mit einer Freundin und einem Kammermädchen eine kleine Lustzeise. Sie wollte einen Besuch auf dem Lande machen; es war Nacht ehe sie ihren Weg vollenden konnten, wund da noch am Fuhrwerke etwas zerbrach, mußten sie in einem schlechten Wirthshaus übernachten und sich so gut als möglich einrichten.

Schon hatte die Freundin sich niedergelegt und das Kammermädchen, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte eben zu ihrer Gebieterin in's andre Bette steigen, als diese scherzend zu ihr sagte: Bir sind hier am Ende der Welt, und das Wetter ist abscheulich, sollte er uns wohl hier finden können? Im Augenblick ließ er sich hören, stärter und fürchterlicher als jemals. Die Freundin glaubte nicht anders
als die Hölle sei im Zimmer, sprang aus dem Bette,
lies, wie sie war, die Treppe hinunter und rief das
ganze Haus zusammen. Riemand that diese Nacht,
ein Auge zu. Allein es war auch das lehtemal daß
sich der Ton hören ließ. Toch hatte leider der ungebetene Gast bald eine andere lästigere Beise seine
Gegenwart anzureigen.

Ginige Zeit hatte er Ruhe gehalten als auf ein wal Abends zur gewohnlichen Stunde, da sie mit ihrer Gesellschaft zu Tische saß, ein Schuß, wie aus einer Flinte oder start geladnen Pistole, zum Fenster herein siel. Alle hörten den Anall, alle sahen das Feuer, aber bei näherer Untersuchung sand man die Scheibe ohne die mindeste Verlehung. Demungeachtet nahm die Gesellschaft den Vorfall sehr ernsthaft, und alle glaubten, daß man der Schönen nach dem Leben stehe. Man eilt nach der Polizei, man untersucht die benachbarten Hauser, und da man nichts Ver- wächtiges sindet, stellt man darin den andern Tag Schildwachen von oben die unten. Man durchsucht genau das Haus worin sie wohnt, man vertheilt Spione auf der Straße.

Alle diese Borficht war vergebens. Trei Monate 2hinter einander siel in demselbigen Augenblice der Schuft durch dieselbe Fensterscheibe ohne das Glas zu verlehen, und, was merkwürdig war, immer genau eine Stunde vor Mitternacht, da doch gewöhnlich in Neapel nach der italiänischen Uhr gezählt wird und Vitternacht daselbst eigentlich keine Epoche macht.

Man gewöhnte sich endlich an diese Erscheinung wie an die vorige, und rechnete dem Geiste seine unsichädliche Tücke nicht hoch an. Der Schuß siel manchemal ohne die Gesellschaft zu erschrecken, oder sie in ihrem Gespräch zu unterbrechen.

Gines Abends, nach einem sehr warmen Tage, offinete die Schöne, ohne an die Stunde zu denken, das bewußte Fenster und trat mit dem Marchese auf den Balcon. Kaum standen sie einige Minuten draußen, als der Schuß zwischen ihnen beiden durchsiel und sie mit Gewalt rückwärts in das Zimmer schleuderte, wo sie ohnmächtig auf den Voden taumelten. Als sie sich wieder erholt hatten, fühlte er auf der linken, sie sich wieder erholt hatten, fühlte er auf der linken, sie aber auf der rechten Wange den Schmerz einer tüchtigen Ohrseige, und da man sich weiter nicht verlept sand, gab der Vorsall zu mancherlei scherzhasten Bemerkungen Anlaß.

Bon der Zeit an ließ sich dieser Schall im Hause nicht wieder hören, und sie glaubte nun endlich ganz von ihrem unsichtbaren Bersolger besteit zu sein, als auf einem Wege, den sie des Abends mit einer Freundin machte, ein unvermuthetes Abenteuer sie nochmals auf das gewaltsamste erschreckte. Ihr Weg ging durch die Chiaja, wo ehemals der geliebte genuesische Freund gewohnt hatte. Es war heller Mondschein. Die Tame, die bei ihr saß, fragte: Ist das nicht das Haus, in welchem der Herr \* gestorben ist! Es ist eins von diesen beiden, so viel ich weiß, sagte die Schöne, und in dem Augenblicke siel aus einem dieser beiden Häuser der Schuß und drang burch den Wagen durch. Der Rutscher glaubte ausgegriffen zu sein und suhr mit aller möglichen Gesichwindigkeit fort. Un dem Orte ihrer Vestimmung hob man die beiden Frauen für todt aus dem Bagen.

Aber dieser Schrecken war auch der lette. Der wunsichtbare Begleiter änderte seine Methode, und nach einigen Abenden erklang vor ihren Fenstern ein lautes Händellatschen. Sie war als beliebte Sängerin und Schauspielerin diesen Ichall schon mehr gewohnt. Er hatte an sich nichts Schreckliches und man konnte 15 ihn eher einem ihrer Bewunderer zuschreiben. Sie gab wenig darauf Acht: ihre Freunde waren aufmerksamer und siellten, wie das vorigemal, Posten aus. Sie hörten den Schall, sahen aber vor wie nach niemand, und die meisten hossten nun bald auf 20 ein völliges Ende dieser Erscheinungen.

Nach einiger Zeit verlor sich auch dieser Alang und verwandelte sich in angenehmere Tone. Sie waren zwar nicht eigentlich melodisch, aber unglaublich angenehm und lieblich. Sie schienen den genaus- 10 sten Beobachtern von der Ede einer Dierstraße her zu kommen, im leeren Luftraume dis unter das Fenster hinzuschweben und dann dort auf das sansteste zu verklingen. Es war als wenn ein himmlischer Geist durch ein schones Präludium ausmerksam auf eine Odelodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff sei. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht mehr hören, nachdem die ganze wunderbare Geschichte etwa anderthalb Jahre gedauert hatte.

Uls der Erzähler einen Augenblick inne hielt, fing die Gesellschaft an ihre Gedanken und Zweifel über diese Geschichte zu äußern, ob sie wahr sei, ob is sie auch wahr sein könne?

Der Alte behauptete, sie müsse wahr sein, wenn sie interessant sein solle: denn sür eine ersundene Geschichte habe sie wenig Verdienst. Jemand bemerkte darauf: c3 scheine sonderbar, daß man sich incht nach dem abgeschiedenen Freunde und nach den Umständen seines Todes erkundigt, weil doch daraus vielleicht einiges zur Austlärung der Geschichte hätte genommen werden können.

Auch dieses ist geschehen, versetzte der Alte; ich war selbst neugierig genug, sogleich nach der ersten Erscheinung in sein Hauß zu gehen, und unter einem Vorwand die Tame zu besuchen, welche zuleht recht mütterlich für ihn gesorgt hatte. Sie erzählte mir, daß ihr Freund eine unglaubliche Leidenschaft für daß frauenzimmer gehegt habe, daß er die lehte Zeit seines Lebens fast allein von ihr gesprochen und sie bald als einen Engel, bald als einen Teusel vorgestellt habe.

Als seine Mrankfeit überhand genommen, habe er nichts gewünscht als sie vor seinem Ende noch einmal zu sehen, wahrscheinlich in der Hoffnung, nur noch eine zärtliche Äußerung, eine Neue oder sonst irgend ein Zeichen der Liebe und Freundschaft von b ihr zu erzwingen. Desto schrecklicher sei ihm ihre anhaltende Weigerung gewesen, und sichtbar habe die letzte entscheidende abschlägliche Antwort sein Ende beschleunigt. Verzweiselnd habe er ausgerusen: Nein, es soll ihr nichts helsen! Sie vermeidet mich; aber wauch nach meinem Tode soll sie keine Ruhe vor mir haben. Mit dieser Hestigkeit verschied er und nur zu sehr mußten wir ersahren, daß man auch senseits des Grabes Wort halten könne.

Die Gesellichaft fing auf's neue an über die Ge- pichichte zu meinen und zu urtheilen. Zuleht sagte der Bruder Frih. Ich habe einen Berdacht, den ich aber nicht eher äußern will, als dis ich nochmals alle Umstände in mein Gedächtniß zurück gerufen und meine Combinationen besser geprüft habe.

Als man lebhafter in ihn drang, suchte er einer Antwort dadurch auszuweichen, daß er sich erbot, gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die zwar der vorigen an Interesse nicht gleiche, aber duch auch von der Art sei, daß man sie niemals mit volliger Ge- 23 wisheit habe erklären können.

Bei einem wadern Cbelmann, meinem Freunde, ber ein altes Schloft mit einer ftarten Familie be-

wohnte, war eine Waise erzogen worden, die, als sie herangewachsen und vierzehn Jahr alt war, meist um die Tame vom Hause sich beschäftigte und die nachsten Tienste ihrer Person verrichtete. Man war mit ihr wohl zusrichen, und sie schien nichts weiter zu wünsichen, als durch Ausmerksamkeit und Treue ihren Wohlthätern dantbar zu sein. Sie war wohlgebildet, und es sanden sich einige Freier um sie ein. Man glaubte nicht, daß eine dieser Verbindungen zu ihrem Glück gereichen würde, und sie zeigte auch nicht das mindeste Verlangen ihren Justand zu ändern.

Auf einmal begab sich's, daß man, wenn das Deadchen in dem Hause Geschafte halber herumging, unter ihr, hier und da, pochen hörte. Ansangs schien is es zusällig, aber da das Klopfen nicht aufhörte und beinahe jeden ihrer Schritte bezeichnete, ward sie angstlich und traute sich kaum aus dem Zimmer der gnädigen Frau heraus zu gehen, als in welchem sie allein Ruhe hatte.

Dieses Pochen ward von jedermann vernommen, der mit ihr ging oder nicht weit von ihr stand. Unfangs scherzte man darüber, endlich aber sing die Sache an unangenehm zu werden. Der Herr vom Hause, der von einem lebhasten Geist war, untersuchte nun selbst die Umstände. Man hörte das Pochen nicht eher, als dis das Mädchen ging, und nicht sowohl indem sie den Fuß aussehe, als indem sie ihn zum Weiterschreiten aushob. Doch sielen die Schläge

mandmal unregelmäßig, und befonders waren fie fehr ftart, wenn fie quer über einen großen Saal den Weg nahm.

Der Hausvater hatte eines Tages Handwerksleute in der Nähe und ließ, da das Pochen am heftigsten s war, gleich hinter ihr einige Dielen aufreißen. Es fand sich nichts, außer daß bei dieser Gelegenheit ein paar große Natten zum Vorschein kamen, deren Jagd viel Lärm im Hause verursachte.

Entrüftet über diese Begebenheit und Berwirrung wariff der Hausherr zu einem strengen Mittel, nahm seine großte Hehpeitsche von der Wand und schwur, daß er das Mädchen bis auf den Tod prügeln wolle, wenn sich noch ein einzigmal das Pochen hören ließe. Bon der Zeit an ging sie ohne Unsechtung im ganzen whouse herum, und man vernahm von dem Pochen nichts weiter.

2Boraus man benn bentlich sieht, fiel Luise ein, bağ das schone Kind sein eignes Gespenft war, und aus irgend einer Ursache sich diesen Spaß gemacht wund seine Herrschaft zum Besten gehabt hatte.

Meinesweges, versetzte Fritz: denn diezenigen, welche diese Wirkung einem Geiste zuschrieben, glaubten, ein Schutzgeist wolle zwar das Madden aus dem Hause haben, aber ihr doch kein Leids zusügen lassen. Andere wahmen es näher und hielten dafür, daß einer ihrer Liebhaber die Wissenschaft oder das Geschuck gehabt habe, diese Ione zu erregen. um das Madden aus

dem Hause in seine Urme zu nöthigen. Dem sei wie ihm wolle, das gute Kind zehrte sich über diesen Vorsall beinah völlig ab, und schien einem traurigen Geiste gleich, da sie vorher frisch, munter und die Heiterste im ganzen Hause gewesen. Aber auch eine solche körperliche Abnahme läßt sich auf mehr als Eine Weise beuten.

Es ist Schabe, versetzte Karl, daß man solche Lorfälle nicht genau untersucht, und daß man bei Be-10 urtheilung der Begebenheiten, die uns so sehr interelsiren, immer zwischen verschiedenen Wahrscheinlichteiten schwanken muß, weil die Umstände, unter welchen solche Wunder geschehen, nicht alle bemerkt sind.

Wenn es nur nicht überhaupt so schwer wäre zu untersuchen, sagte der Alte, und in dem Augenblicke, wo etwas dergleichen begegnet, die Puncte und Momente alle gegenwärtig zu haben, worauf es eigentlich ankommt, damit man nichts entwischen lasse, worin Betrug und Jrrthum sich verstecken könne.

Dermag man denn einem Taschenspieler so leicht auf die Sprünge zu kommen, von dem wir doch wissen, daß er und zum Besten hat?

Kanm hatte er ausgerebet, als in der Ede des Zimmers auf einmal ein sehr starker Anall sich 25 hören ließ. Alle suhren auf, und Karl sagte scherzend: Es wird sich doch kein sterbender Liebhaber hören lassen?

Gr hatte gewünscht seine Worte wieder gurud gu

nehmen, denn Luise ward bleich und gestand, daß sie für das Leben ihres Bräutigams zittere.

Friz, um sie zu zerstreuen, nahm das Licht und ging nach dem Schreibtische, der in der Ecke stand. Die gewölbte Decke desselben war quer völlig durch= sgerissen; man hatte also die Ursache des Klanges; aber demungeachtet siel es ihnen auf, daß dieser Schreibtisch von Köntgens bester Arbeit, der schon mehrere Jahre an demselben Plaze stand, in diesem Augenblicke zusällig gerissen sein sollte. Wan hatte wihn oft als Wuster einer vortresslichen und dauer= hasten Tischlerarbeit gerühmt und vorgezeigt, und nun sollte er auf einmal reißen, ohne daß in der Lust die mindeste Beränderung zu spüren war.

Geschwind, sagte Karl, laßt uns zuerst diesen Um= 15 stand berichtigen und nach dem Barometer sehen.

Das Queckfilber hatte seinen Stand vollkommen, wie seit einigen Tagen; das Thermometer selbst war nicht mehr gefallen, als die Beränderung von Tag auf Nacht natürlich mit sich brachte.

20

Schade, daß wir nicht einen Hygrometer bei der Hand haben, rief er auß: gerade das Instrument wäre das nöthigste!

Es scheint, sagte der Alte, daß uns immer die nöthigsten Instrumente abgehen, wenn wir Versuche 25 auf Geister anstellen wollen.

Sie wurden in ihren Betrachtungen durch einen Bedienten unterbrochen, der mit Hast herein kam und

meldete, daß man ein starkes Fener am himmel sehe, jedoch nicht wisse, ob es in der Stadt oder in der Gegend sei.

Da man durch das Vorhergehende schon empfängs licher für den Schrecken geworden war, so wurden alle mehr, als es vielleicht sonst geschehen sein würde, von der Nachricht betroffen. Fritz eilte auf das Belvedere des Hauses, wo auf einer großen horizontalen Scheibe die Karte des Landes aussührlich gezeichnet war, durch deren Hulse man auch dei Nacht die verschiedenen Lagen der Orte ziemlich genau bestimmen tonnte. Die andern blieben, nicht ohne Sorgen und Bewegung, bei einander.

Fritz kam zurück und sagte: Ich bringe keine gute

15 Nachricht. Tenn höchst wahrscheinlich ist der Brand
nicht in der Stadt, sondern auf dem Gute unserer
Tante. Ich kenne die Richtung sehr genau und fürchte,
mich nicht zu irren. Man bedauerte die schönen Gebäude und überrechnete den Berlust. Indessen, sagte

30 Fritz, ist mir ein wunderlicher Gedanke eingekommen,
der und wenigstend über das sonderbare Anzeichen
des Schreibtisches beruhigen kann. Vor allen Tingen
wollen wir die Minute berichtigen, in der wir den
Klang gehört haben. Sie rechneten zurück und es

25 konnte etwa halb Zwölse gewesen sein.

Run, ihr mögt lachen ober nicht, fuhr Frit fort, will ich euch meine Muthmaßung erzählen. Ihr wißt, daß unfre Mutter schon vor mehreren Jahren

einen ähnlichen, ja man möchte fagen einen gleichen Schreibtisch an unfre Tante geschenkt hat. Beide waren zu Giner Zeit, aus Ginem Holze, mit der größten Sorgfalt von Einem Meister versertigt; beide haben sich bisher trefflich gehalten, und ich wollte wetten, daß in diesem Augenblicke mit dem Lusthause unfrer Tante der zweite Schreibtisch verdrennt, und daß sein Zwillingsbruder auch davon leidet. Ich will mich morgen selbst ausmachen und dieses seltsame Factum so gut als möglich zu berichtigen suchen.

Ob Friedrich wirklich diese Wleinung hegte, oder ob der Wunsch, seine Schwester zu beruhigen, ihm zu diesem Ginfall geholsen, wollen wir nicht entickeiden; genug sie ergriffen die Gelegenheit über manche unstäugbare Sympathien zu sprechen, und sanden am is Ende eine Sympathie zwischen Hölzern die aus Einem Stamm erzeugt worden, zwischen Werken die Gin Künstler versertigt, noch ziemlich wahrscheinlich. Ja sie wurden einig, dergleichen Phanomene eben so gut für Naturphänomene gelten zu lassen, als andere, welche sich ofter wiederholen, die wir mit händen greisen und doch nicht erklaren können.

tiberhaupt, fagte Marl, scheint mir, daß jedes Phanomen, so wie jedes Factum an sich eigentlich das Interessante sei. Wer es erklärt oder mit andern 25 Begebenheiten zusammenhängt, macht sich gewöhnlich eigentlich nur einen Spaß, und hat uns zum Besten, wie z. B. der Naturforscher und Historienschreiber.

Aber eine einzelne Handlung ober Begebenheit ist interessant, nicht weil sie erklärbar ober wahrscheinlich, sondern weil sie wahr ist. Wenn gegen Nitternacht die Flamme den Schreibtisch der Tante verzehrt 
hat, so ist das sonderbare Reisen des unsern zu 
gleicher Zeit für uns eine wahre Begebenheit, sie 
mag übrigens erklärbar sein und zusammenhängen 
mit was sie will.

So tief es auch schon in der Nacht war, fühlte niemand eine Neigung zu Bette zu gehen, und Karl erbot sich gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die nicht minder interessant sei, ob sie sich gleich vielleicht eher erklären und begreisen lasse, als die vorigen.

Der Marschall von Bassompierre, sagte er, erzählt 16 sie in seinen Memoiren; c8 sei mir erlaubt in seinem Namen zu reden.

Seit fünf oder sechs Monaten hatte ich bemerkt, so oft ich über die kleine Brücke ging (denn zu der Zeit war der Pont neuf noch nicht erbauet), daß eine schöne krämerin, deren Laden an einem Schilde mit zwei Engeln kenntlich war, sich tief und wiedersholt vor mir neigte und mir so weit nachsah, als sie nur konnte. Ihr Betragen siel mir auf, ich sah sie gleichsalls an und dankte ihr sorgkältig. Ginst ritt ich von Fontainebleau nach Paris, und als ich wieder die kleine Brücke herauf kam, trat sie an ihre Ladenthure und sagte zu mir, indem ich vorbeiritt: Mein Herr, Ihre Dienerin! Ich erwiderte ihren Gruß

und indem ich mich von Zeit zu Zeit umsah, hatte sie sich weiter vorgelehnt, um mir so weit als möglich nachzusehen.

Ein Bedienter nebst einem Postillon solgten mir, die ich noch diesen Abend mit Briefen an einige s Damen nach Fontainebleau zurück schicken wollte. Auf meinen Besehl stieg der Bediente ab und ging zu der jungen Frau, ihr in meinem Namen zu sagen, daß ich ihre Neigung mich zu sehen und zu grüßen bemerkt hätte; ich wollte, wenn sie wünschte mich 10 näher kennen zu lernen, sie aufsuchen, wo sie ver= langte.

Sie antwortete dem Bedienten: er hätte ihr keine bessere Neuigkeit bringen können, sie wollte kommen, wohin ich sie bestellte, nur mit der Bedingung, daß 15 sie eine Nacht mit mir unter Einer Decke zubringen dürfte.

Ich nahm den Vorschlag an und fragte den Bedienten, ob er nicht etwa einen Ort kenne, wo wir
zusammenkommen könnten? Er antwortete, daß er »
sie zu einer gewissen Kupplerin führen wollte; rathe
mir aber, weil die Pest sich hier und da zeige, Matrazen, Decken und Leintücher aus meinem Hause
hindringen zu lassen. Ich nahm den Vorschlag an,
und er versprach mir ein gutes Bett zu bereiten.

Des Abends ging ich hin und fand eine sehr schöne Frau von ungefähr zwanzig Jahren, mit einer zierlichen Nachtmüße, einem sehr feinen Hemde, einem turzen Unterrocke von grünwollenem Zenge. Sie hatte Pantoffeln an den Füßen, und eine Art von Pudermantel übergeworsen. Sie gesiel mir außerordentlich, und da ich mir einige Freiheiten herausnehmen wollte, lehnte sie meine Liebkosungen mit sehr guter Art ab und verlangte mit mir zwischen zwei Leintüchern zu sein. Ich erfullte ihr Begehren und kann sagen, daß ich niemals ein zierlicheres Weib gekannt habe, noch von irgend einer mehr Bergnügen genossen hatte. Den andern Morgen fragte ich sie: ob ich sie nicht noch einmal sehen könnte, ich verreise erst Sonntag; und wir hatten die Nacht vom Donnerstag auf den Freitag mit einander zugebracht.

Sie antwortete mir: daß fie es gewiß lebhafter wünsche als ich; wenn ich aber nicht den ganzen Sonntag bliebe, sei es ihr unmöglich; denn nur in der Nacht vom Sonntag auf den Montag könne sie mich wieder sehen. Als ich einige Schwierigkeiten machte, sagte sie: Ihr seid wohl meiner in diesem Mugenblicke sehon überdrüssig und wollt nun Sonntags verreisen; aber Ihr werdet bald wieder an mich deuten und gewiß noch einen Tag zugeben, um eine Nacht mit mir zuzubringen.

Ich war leicht zu überreden, versprach ihr den 26 Sonntag zu bleiben und die Nacht auf den Montag mich wieder an dem nämlichen Orte einzufinden. Darauf antwortete sie mir: Ich weiß recht gut, mein Herr, daß ich in ein schändliches Haus um Ihrentwillen gekommen bin; aber ich habe es freiwillig gethan, und ich hatte ein so unüberwindliches Verlangen mit Ihnen zu sein, daß ich jede Bedingung eingegangen wäre. Aus Leibenschaft bin ich an diesen abscheulichen Ort gekommen, aber ich würde mich für s eine feile Dirne halten, wenn ich zum zweitenmal dahin zurücktehren könnte. Möge ich eines elenden Todes sterben, wenn ich außer meinem Mann und Euch irgend jemand zu Willen gewesen bin, und nach irgend einem andern verlange! Aber was thäte man 10 nicht für eine Person, die man liebt und für einen Bassompierre? Um seinetwillen bin ich in das Haus gekommen, um eines Mannes willen, der durch seine Gegenwart diesen Ort ehrbar gemacht hat. Wollt Ihr mich noch einmal fehen, so will ich Euch bei 15 meiner Tante einlassen.

Sie beschrieb mir das Haus auf's genaueste und fuhr fort: Ich will Euch von zehn Uhr bis Mitter= nacht erwarten, ja noch später, die Thüre soll offen sein. Erst sindet Ihr einen kleinen Gang, in dem 20 haltet Euch nicht auf, denn die Thüre meiner Tante geht da heraus. Dann stößt Euch eine Treppe so= gleich entgegen, die Euch in's erste Geschoß führt, wo ich Euch mit offnen Armen empfangen werde.

Ich machte meine Einrichtung, ließ meine Leute 25 und meine Sachen vorausgehen und erwartete mit Ungeduld die Sonntagsnacht, in der ich das schöne Weibchen wieder sehen sollte. Um zehn Uhr war ich

ichon am bestimmten Orte. Ich fand die Thure, die sie nir bezeichnet hatte, sogleich, aber verschlossen und im ganzen Hause Licht, das sogar von Zeit zu Zeit wie eine Flamme aufzulodern schien. Ungeduldig sing ich an zu klopsen, um meine Ankunft zu melden; aber ich hörte eine Mannsstimme, die mich fragte, wer drausen sei?

3ch ging gurud und einige Strafen auf und ab. Endlich jog mich das Verlangen wieder nach der 10 Thure. 3ch fand fie offen und eilte durch ben Bang die Troppe hinauf. Aber wie erstaunt war ich, als ich in dem Bimmer ein paar Leute jand, welche Bettstroh perbrannten, und bei ber Flamme, die das gange Zimmer erleuchtete, zwei nachte Korper auf 15 dem Tifche ausgestreckt fah. Ich zog mich eilig zuruck und fließ im Sinausgehen auf ein paar Todtengraber, die mich fragten, was ich fuchte? Ich zog den Tegen, um fie mir bom Leibe gu halten, und fam nicht unbewegt von biefem feltsamen Anblid nach Saufe. 3ch w trank fogleich drei bis vier Glajer Wein, ein Mittel gegen bie peftilenzialischen Ginfluffe, das man in Tentichland fehr bewährt halt, und trat, nachbem ich ausgeruhet, den andern Tag meine Reise nach Lothringen an.

Alle Mühe, die ich mir nach meiner Aucktunft gegeben, irgend etwas von dieser Frau zu erfahren, war vergeblich. Ich ging sogar nach dem Laden der zwei Engel; allein die Miethleute wußten nicht, wer vor ihnen dazin gesessen hatte.

Dieses Abenteuer begegnete mir mit einer Person vom geringen Stande, aber ich versichere, daß ohne den unangenehmen Ausgang es eins der reizendsten gewesen wäre, deren ich mich erinnere, und daß ich niemals ohne Sehnsucht an das schöne Weibchen habe s denken können.

Auch dieses Räthsel, versetzte Fritz, ist so leicht nicht zu lösen. Denn es bleibt zweiselhaft, ob das artige Weibchen in dem Hause mit an der Pest gestorben, oder ob sie es nur dieses Umstands wegen 10 vermieden habe.

Hätte sie gelebt, versetzte Karl, so hätte sie ihren Geliebten gewiß auf der Gasse erwartet, und keine Gesahr hätte sie abgehalten, ihn wieder aufzusuchen. Ich fürchte immer, sie hat mit auf dem Tische gelegen. 15

Schweigt, sagte Luise: die Geschichte ist gar zu schrecklich! Was wird das für eine Nacht werden, wenn wir uns mit solchen Bildern zu Bette legen!

Es fällt mir noch eine Geschichte ein, sagte Karl, die artiger ist und die Bassompierre von einem seiner 20 Vorfahren erzählt.

Eine schöne Frau, die den Ahnherrn außerordent= lich liebte, besuchte ihn alle Montage auf seinem Sommerhause, wo er die Nacht mit ihr zubrachte, indem er seine Frau glauben ließ, daß er diese Zeit 25 zu einer Jagdpartie bestimmt habe.

Zwei Jahre hatten sie sich ununterbrochen auf diese Weise gesehen, als seine Frau einigen Verdacht

schlase antraf. Sie hatte weder Mith noch Leillen sie aufzuweden, nahm aber ihren Schlase vom Kopfe und deckte ihn über die Füße der Schlasenbon.

Alls das Frauenzimmer erwachte und den Schleier erblickte, that sie einen hellen Schrei, brach in laute Klage aus und jammerte, daß sie ihren Geliebten nicht mehr wiedersehen, ja daß sie sich ihm auf hundert Weilen nicht nähern dürse. Sie verließ ihn, nachdem sie ihm drei Geschenke, ein kleines Fruchtmaß, einen Ring und einen Becher für seine drei rechtmäßigen Töchter verehrt und ihm die größte Sorgfalt für diese Gaben andesohlen hatte. Man hob sie
15 sorgfältig auf, und die Abkömmlinge dieser drei Töchter
glaubten die Ursache manches glücklichen Greignisses
in dem Besit dieser Gabe zu sinden.

Das fieht nun ichon eher dem Mährchen der schönen Melufine und andern dergleichen Teengeschichten ähn-10 lich, fagte Luife.

Und doch hat sich eine solche Tradition, versehte Friedrich, und ein ahnlicher Talisman in unserm Hause exhalten.

Bie ware denn bas? fragte Rarl.

Gs ist ein Geheimniß, versetzte jener: nur der älteste Zohn dars es allenfalls bei Lebzeiten des Laters erfahren, und nach seinem Tode das Aleinod besitzen.

Du haft es alfo in Bermahrung ? fragte Luife.

Ich habe wohl schon zu viel gesagt, versetzte Friedrich, indem er das Licht anzündete um sich hinweg zu begeben.

Die Familie hatte zusammen, wie gewöhnlich, das Frühstück eingenommen und die Baronesse sas wieder san ihrem Stickrahmen. Nach einem kurzen allgemeinen Stillschweigen begann der geistliche Hausestreund mit einigem Lächeln: Es ist zwar selten, daß Sänger, Dichter und Erzähler, die eine Gesellschaft zu unterhalten versprechen, es zur rechten Zeit thun; 10 vielmehr lassen sie sich gewöhnlich, wo sie willig sein sollten, sehr dringend bitten, und sind zudringlich, wenn man ihren Vortrag gern ablehnen möchte. Ich hosse daher eine Ausnahme zu machen, wenn ich ansfrage, ob Ihnen in diesem Augenblicke gelegen sei, 15 irgend eine Geschichte anzuhören?

Recht gerne, versetzte die Baronesse, und ich glaube es werden alle übrigen mit mir übereinstimmen. Doch wenn Sie uns eine Geschichte zur Probe geben wollen, so muß ich Ihnen sagen, welche Art ich nicht liebe. Dene Erzählungen machen mir keine Freude, bei welchen, nach Weise der Tausend und Einen Nacht, eine Begebenheit in die andere eingeschachtelt, ein Interesse durch das andere verdrängt wird; wo sich der Erzähler genöthigt sieht, die Neugierde, die er auf eine leichtsinnige Weise erregt hat, durch Unterbrechung zu reizen, und die Ausmerksamkeit, anstatt sie durch eine vernünstige Folge zu befriedigen, nur durch selt=

fame und keinestwegs lobenswürdige Runftgriffe aufgufpannen. 3ch table bas Beftreben, aus Geschichten, die fich ber Einheit bes Gebichts nähern follen, thas piobiiche Rathiel zu maden und ben Geichmad immer s tiefer gu verberben. Die Gegenstände Ihrer Grjahlungen gebe ich Ihnen gang frei, aber laffen Gie uns wenigstens an der Form feben, daß wir in auter Gefellichaft find. Geben Gie uns jum Anfang eine Beidichte von wenig Berjonen und Begebenheiten, Die 10 gut erfunden und gedacht ist, wahr, natürlich und nicht gemein, so viel Handlung als unentbehrlich und fo viel Gefinnung als nothig; die nicht ftill fteht, fich nicht auf Ginem Alede zu langfam bewegt, fich aber auch nicht übereilt; in der die Monichen ers fcheinen wie man fie gern mag, nicht vollkommen, aber gut, nicht außerordentlich, aber intereffant und liebenswürdig. Ihre Geschichte sei unterhaltend, fo lange wir fie horen, befriedigend, wenn fie gu Ende ift, und hinterlaffe und einen ftillen Reig weiter nach-20 zudenfen.

Rennte ich Sie nicht besser, gnädige Frau, versichte der Geistliche, so würde ich glanden, Ihre Absicht sei, mein Waarenlager, noch eh' ich irgend etwas davon ausgekramt habe, durch diese hohen und strengen Worderungen vollig in Mißeredit zu sehen. Wie selten möchte man Ihnen nach Ihrem Maßstab Genüge leisten können. Selbst in diesem Angenblicke, suhr er sort, als er ein wenig nachgebacht, nöthigen Sie

mich, die Erzahlung die ich im Sinne hatte, zurück zu stellen und auf eine andere Zeit zu verlegen; und ich tweiß wirklich nicht, ob ich mich in der Gile vergreise, wenn ich eine alte Geschichte, an die ich aber immer mit einiger Borliebe gedacht habe, sogleich aus dem Stegreise vorzutragen ansange.

Ju einer italianischen Seeftadt lebte vor Zeiten ein Handelsmann, der sich von Jugend auf durch Thätigkeit und Alugheit auszeichnete. Er war dabei ein guter Seemann und hatte große Reichthümer er- worden, indem er selbst nach Alexandria zu schiffen, lostbare Waaren zu erlausen oder einzutauschen pflegte, die er aledann zu Gause wieder abzusehen oder in die nordlichen Gegenden Guropens zu versenden wußte. Sein Vermögen wuchs von Jahr zu Jahr um so is mehr, als er in seiner Geschäftigkeit selbst das größte Verzungen sand, und ihm keine Zeit zu kostspieligen Zerstreunngen übrig blieb.

Bis in sein sunfzigstes Jahr hatte er sich auf biese Weise emsig fortbeschäftigt, und ihm war von so den geselligen Bergnügungen wenig bekannt worden, mit welchen ruhige Bürger ihr Leben zu würzen versstehen; eben so wenig hatte das ichnie Geschlecht, bei allen Vorzügen seiner Landemanninnen, seine Aufmerksimkeit weiter erregt, als insvsern er ihre Beschgierde nach Schmuck und Kostbarkeiten sehr wohl kannte, und sie gelegentlich zu nuhen wußte.

Wie wenig verfah er fich daber auf die Berande.

rung, die in seinem Gemüthe vorgehen sollte, als eines Tags sein reich beladen Schiff in den Hasen seiner Baterstadt einlief, eben an einem jährlichen Feste, das besonders der Kinder wegen geseiert wurde. Anaben und Mädchen pflegten nach dem Gottesdienste in allerlei Verkleidungen sich zu zeigen, bald in Processionen, bald in Schaaren durch die Stadt zu scherzen, und sodann im Felde auf einem großen treien Plat allerhand Spiele zu treiben, Kunststücke und Geschicklichkeiten zu zeigen, und in artigem Wettstreit ausgesehte kleine Preise zu gewinnen.

Unfangs wohnte unser Seemann dieser Feier mit Bergnügen bei; als er aber die Lebenstust der Kinder und die Frende der Eltern daran lange betrachtet und so viele Menschen im Genuß einer gegenwärtigen Frende und der angenehmsten aller Hoffnungen gefunden hatte, mußte ihm, bei einer Rücksehr auf sich selbst, sein einsamer Zustand äußerst aussallen. Sein leeres Haus sing zum erstenmal an, ihm ängstlich zu werden, und er klagte sich selbst in seinen Gedanken an.

D ich Unglucksetiger! warum gehn mir so spät die Augen auf? Warum erkenne ich erst im Alter jene Suter, die allein den Menschen glücklich machen? So wiel Mühe! so viel Gesahren! was haben sie mir verschafft? Sind gleich meine Gewölbe voll Waaren, meine Kisten voll edler Metalle, und meine Schränke voll Schmuck und Kleinodien, so können doch diese Buter mein Bemuth weber erheitern noch befriedigen. Je mehr ich fie aufhäufe, defto mehr Gefellen icheinen fie zu verlangen; ein Aleinob fordert das andere, ein Golbftud bas andere. - Gie erkennen mich nicht für den hausheren; fie rufen mir ungeftum gu: geh und s eile, ichaffe noch mehr Unfersgleichen herbei! Gold erfreut fich nur bes Golbes, bas Kleinob bes Kleinobes. Eo gebieten fie mir ichon die gange Beit meines Lebens, und erft fpat fable ich, bag mir in allem diesem tein Genuft bereitet ift. Leider jeht, da die w Rahre tommen, fange ich an zu benten und fage zu mir: bu geniefest biefe Schate nicht, und niemand wird fie nach dir genießen! Saft du jemals eine geliebte Frau bamit geschmudt? haft bu eine Tochter damit ausgestattet? haft du einen Cohn in den Stand :gefeht, fich die Reigung eines guten Dladchens zu gewinnen und gu befestigen ? Riemals! Bon allen beinen Befigthamern haft bu, bat niemand ber Deinigen ctwas beseifen, und was du muhfam gufammen gebracht haft, wird nach beinem Tode ein Fremder : leid,tfertig verpraffen.

O wie anders werden heute Abend jene glücklichen Eltern ihre Kinder um den Tisch versammeln, ihre Geschicklichkeit preisen, und sie zu guten Thaten aufmuntern! Uselche Lust glänzte aus ihren Augen, und wielle hoffnung schien aus dem Gegentvärtigen zu entspringen! Solltest du denn aber selbst gar keine hoffnung sassen konnen? Bist du denn schon ein Greis? Ist es nicht genug, die Verfäumniß einzusehen, jest, da noch nicht aller Tage Abend gekommen ist? Rein, in deinem Alter ist es noch nicht thöricht, an's Freien zu denken, mit deinen Gütern wirst du ein braves Weib erwerben und glücklich machen; und siehst du noch Kinder in deinem Hause, so werden dir diese spätern Früchte den größten Genuß geben, anstatt daß sie oft denen, die sie zu früh vom Himmel erhalten, zur Last werden und zur Verwirrung ge-reichen.

Uls er durch dieses Selbstgespräch seinen Borsah bei sich besestigt hatte, rief er zwei Schiffsgesellen zu sich und eröffnete ihnen seine Gedanken. Sie, die gewohnt waren in allen Fällen willig und bereit zu sein, sehlten auch dießmal nicht, und eilten, sich in der Stadt nach den jüngsten und schönsten Mädchen zu erkundigen: denn ihr Patron, da er einmal nach dieser Waare lüstern ward, sollte auch die beste sinden und besihen.

Er geloft feierte so wenig als seine Abgesandten. Er ging, fragte, fah und hörte, und sand bald was er suchte in einem Frauenzimmer, das in diesem Augenblick das schönste der ganzen Stadt genannt zu werden verdiente, ungefähr sechzehn Jahr alt, wohls gebildet und gut erzogen, deren Gestalt und Wesen das Angenehmste zeigte, und das Beste versprach.

Nach einer kurzen Unterhandlung, durch welche der vortheilhafteste Zustand, sowohl bei Lebzeiten als nach dem Tode des Mannes, der Schönen versichert war, vollzog man die Heirath mit großer Pracht und Luft, und von diesem Tage an fühlte sich unser Handelsmann zum erstenmal im wirklichen Besitz und Genuß seiner Reichthümer. Nun verwandte er smit Freuden die schönsten und reichsten Stoffe zur Bekleidung des schönen Körpers, die Juwelen glänzten ganz anders an der Brust und in den Haaren seiner Geliebten, als ehemals im Schmuckfästichen, und die Ringe erhielten einen unendlichen Werth von der 10 Hand die sie trug.

So fühlte er sich nicht allein so reich, sondern reicher als bisher, indem seine Güter sich durch Theil= nehmung und Unwendung zu vermehren schienen. Auf diese Weise lebte das Paar fast ein Jahr lang in 15 der größten Zufriedenheit, und er schien seine Liebe zu einem thätigen und herumstreisenden Leben gegen das Gefühl häuslicher Glückseligkeit gänzlich ver= tauscht zu haben. Aber eine alte Gewohnheit legt sich so leicht nicht ab, und eine Richtung, die wir 20 früh genommen, kann wohl einige Zeit abgelenkt, aber nie ganz unterbrochen werden.

So hatte auch unser Handelsmann oft, wenn er andere sich einschiffen oder glücklich in den Hasen zurücksehren sah, wieder die Regungen seiner alten 25 Leidenschaft gefühlt, ja er hatte selbst in seinem Hause, an der Seite seiner Gattin, manchmal Un= ruhe und Unzufriedenheit empsunden. Dieses Ver= tangen vermehrte sich mit der Zeit und verwandelte sich zulest in eine solche Sehnsucht, daß er sich außerst unglücklich fühlen mußte, und zulest wirklich krank ward.

Was foll nun aus dir werben? fagte er ju fich flbft. Du erfährst nun wie thoridet es ift, in fpaten Jahren eine alte Lebensweise gegen eine neue gu vortaufden. Wie follen wir bas, was wir immer getrieben und gefucht haben, aus unfern Bedanten, ja 10 aus unfern Gliebern wieder heraus bringen? Und wie geht es mir nun? der ich bisher wie ein Gifch das Waffer, wie ein Wogel die freie Luft geliebt, da ich mich in einem Gebäude bei allen Schahen und bei der Blume aller Reichthumer, bei einer ichonen i jungen Frau eingesperrt habe? Anftatt bag ich baburch hoffte Bufriedenheit ju gewinnen und meiner Guter zu genießen, fo icheint es mir, daß ich alles verliere, indem ich nichts weiter erwerbe. Mit Unrecht halt man die Menfchen für Thoren, welche in 20 raftlojer Thatigleit Guter auf Guter gu haufen fuchen; benn bie Thatigleit ift bas Glud, und fur ben, ber bie Freuden eines ununterbrochenen Bestrebens empfinden tann, ift der erworbene Reichthum ohne Bebeutung. Aus Mangel an Beschäftigung werbe ich a elend, aus Mangel an Bewegung frant, und wenn ich feinen andern Entichluß faffe, fo bin ich in furger Beit bem Tobe nabe.

Freilich ift es ein gewagtes Unternehmen, fich von

einer jungen liebenstourdigen Frau zu entfernen. 3ft es billig um ein reigendes und reigbares Dladden gu freien, und fie nach einer furuen Beit fich felbit, ber langen Weile, ihren Empfindungen und Begierden gu überlaffen ? Spagieren biefe jungen feiduen Berren . nicht ichon jeht vor meinen Kenftern auf und ab? Suchen fie nicht ichon jeht, in ber Rirche und in Garten, die Aufmertfamteit meines Weibdens an fich ju gieben? und was wird erft geschehen, wenn ich weg bin? Goll ich glauben, daß mein Beib burch 10 ein Wunder gerettet werben tonnte? Rein, in ihrem Alter, bei ihrer Constitution ware es thought zu hoffen, daß fie fich ber Freuden ber Liebe enthalten tonnte. Entjernft du bich, fo wirft du bei beiner Rüdfunft die Reigung beines Weibes, und ihre Treue is jugleich mit der Chre beines Saufes verloren haben.

Tiese Betrachtungen und Zweisel, mit denen er iich eine Zeit lang qualte, verschlimmerten den Zusitand, in dem er sich besand, auf's äußerste. Seine Frau, seine Verwandten und Freunde betrübten sich wum ihn, ohne daß sie die Ursache seiner Krantheit hatten entdecken können. Endlich ging er nochmals bei sich zu Rathe und rus nach einiger Überlegung aus: Thorid, ter Mensch! du lässest es dir so sauer werden, ein Weib zu bewahren, das du doch bald, 25 wenn dein übel sortdauert, sterbend hinter dir und einem andern lassen mußt. Ist es nicht wenigstens tlüger und besser, du sucht das Leben zu erhalten,

wenn du gleich in Gefahr kommft, an ihr dassenige zu verlieren, was als das höchste Gut der Frauen geschäht wird. Wie mancher Mann kann durch seine Gegenwart den Berlust dieses Schahes nicht hindern, und vermißt geduldig, was er nicht erhalten kann. Warum solltest du nicht Muth haben, dich eines solchen Gutes zu entschlagen, da von diesem Entzichlusse dein Leben abhängt.

Mit diesen Worten ermannte er sich und ließ ieine Schisssgesellen rusen. Er trug ihnen auf nach gewohnter Weise ein Fahrzeug zu befrachten, und alles bereit zu halten, daß sie bei dem ersten günftigen Winde auslausen konnten. Darauf erklärte er sich gegen seine Frau solgendermaßen:

Laß dich nicht befremden, wenn du in dem Hause eine Bewegung siehst, woraus du schließen kannst, daß ich mich zu einer Abreise auschiese. Betrübe dich nicht, wenn ich dir gestehe, daß ich abermals eine Zeesahrt zu unternehmen gedenke. Meine Liebe zu wir ist noch immer dieselbe, und sie wird es gewiß in meinem ganzen Leben bleiben. Ich erkenne den Werth des Glücks, das ich bisher an deiner Seite genoß, und würde ihn noch reiner fühlen, wenn ich mir nicht oft Vorwürse der Unthätigkeit und Nach- lässigkeit im Stillen machen müßte. Meine alte Neigung wacht wieder auf und meine alte Gewohn- heit zieht mich wieder an. Erlaube mir, daß ich den Markt von Alexandrien wieder sehe, den ich jeht

mit größerem Eifer besuchen werde, weil ich dort die köstlichsten Stoffe und die edelsten Kostbarkeiten für dich zu gewinnen denke. Ich lasse dich im Besitz aller meiner Güter und meines Vermögens; bediene dich dessen und vergnüge dich mit deinen Eltern und s Verwandten. Die Zeit der Abwesenheit geht auch vorüber, und mit vielsacher Freude werden wir uns wieder sehen.

Nicht ohne Thränen machte ihm die liebenswürdige Frau die zärtlichsten Vorwürfe, versicherte: daß sie 10 ohne ihn keine fröhliche Stunde hindringen werde, und dat ihn nur, da sie ihn weder halten könne, noch einschränken wolle, daß er ihrer auch in der Abwesenheit zum besten gedenken möge.

Nachdem er darauf Verschiedenes mit ihr über einige 15 Geschäfte und häusliche Angelegenheiten gesprochen, sagte er nach einer kleinen Pause: Ich habe nun noch etwas auf dem Herzen, davon du mir frei zu reden erlauben mußt; nur bitte ich dich auf's herzlichste, nicht zu mißdeuten was ich sage, sondern auch selbst 20 in dieser Besorgniß meine Liebe zu erkennen.

Ich kann es errathen, versetzte die Schöne darauf, du bist meinetwegen besorgt, indem du nach Art der Männer unser Geschlecht ein= für allemal für schwach hältst. Du hast mich bisher jung und froh gekannt, 25 und nun glaubst du, daß ich in deiner Abwesenheit leichtsinnig und versührbar sein werde. Ich schelte diese Sinnesart nicht, denn sie ist bei euch Männern

gewöhnlich; aber wie ich mein Herz kenne, darf ich dir verfichern, daß nichts so leicht Eindruck auf mich machen, und kein möglicher Eindruck so tief wirken soll, um mich von dem Wege abzuleiten, auf dem sich bisher an der Hand der Liebe und Pflicht hin-wandelte. Zei ohne Sorgen; du sollst deine Frau so zärtlich und treu bei deiner Kücklunst wieder sinden, als du sie Abends fandest, wenn du nach einer kleinen Abwesenheit in meine Arme zurücksehrtest.

Dieje Gefinnungen traue ich bir gu, berfehte ber Gemahl, und bitte bid barin ju verharren. Lag uns aber an die äußersten Falle benten; warum foll man fich nicht auch darauf vorfeben? Du weißt wie fehr beine ichone und reigende Geftalt die Augen .. unferer jungen Ditburger auf fich gieht; fie werben fich in meiner Abwesenheit noch mehr als bisher um bich bemühen; fie werden sich dir auf alle Weise gu nahern, ja zu gefallen fuchen. Richt immer wird bas Bild beines Gemahls, wie jest feine Gegenwart, fie 20 bon beiner Thure und beinem Bergen verscheuchen. Du bift ein edles und gutes Rind, aber die Forderungen ber Natur find rechtmäßig und gewaltjam; fie fleben mit unserer Bernunft beständig im Streite und tragen gewöhnlich den Sieg bavon. Unterbrich mid nicht. Du wirft gewiß in meiner Abwesenheit, felbft bei bem pflichtmäßigen Andenken an mich, bas Bertangen empfinden, wodurch bas Weib ben Dann anzieht, und von ihm angezogen wird. Ich werbe

eine Zeit lang der Gegenstand deiner Wünsche sein; aber wer weiß was für Umstände zusammentressen, was für Gelegenheiten sich sinden, und ein anderer wird in der Wirklichkeit ernten was die Einbildungs= kraft mir zugedacht hatte. Werde nicht ungeduldig, sich bitte dich, höre mich auß!

Sollte der Fall kommen, dessen Möglichkeit du läugnest, und den ich auch nicht zu beschleunigen wünsche, daß du ohne die Gesellschaft eines Mannes nicht länger bleiben, die Freuden der Liebe nicht wohl 10 entbehren könntest: so versprich mir nur, an meine Stelle keinen von den leichtfinnigen Knaben zu wählen, die, so artig sie auch aussehen mögen, der Ehre noch mehr als der Tugend einer Frau gefährlich sind. Mehr durch Eitelkeit als durch Begierde beherrscht, 15 bemühen sie sich um eine jede, und sinden nichts natürlicher, als eine der andern aufzuopfern. Fühlst du dich geneigt, dich nach einem Freunde umzusehen, so forsche nach einem, der diesen Namen verdient, der bescheiden und verschwiegen die Freuden der Liebe 20 noch durch die Wohlthat des Geheimnisses zu erheben weiß.

Hier verbarg die schöne Frau ihren Schmerz nicht länger und die Thränen, die sie bisher zurückgehalten hatte, stürzten reichlich aus ihren Augen. Was du 25 auch von mir denken magst, rief sie nach einer leiden= schaftlichen Umarmung aus, so ist doch nichts ent= fernter von mir, als das Verbrechen, das du gewisser=

maßen für unbermeiblich hältst. Möge, wenn jemals auch nur ein folcher Gebanke in mir entsteht, die Erde sich aufthun, und mich verschlingen und möge alle Hoffnung der Seligkeit mir entrissen werden, die uns eine so reizende Fortbauer unsers Daseins verspricht! Entserne das Mißtrauen aus deiner Brust, und laß mir die ganze reine Hoffnung, dich bald wieder in meinen Armen zu sehen.

Nachdem er auf alle Weise seine Gattin zu be-10 ruhigen gesucht, schiffte er sich den andern Morgen ein; seine Fahrt war glücklich und er gelangte bald nach Alexandrien.

Indessen lebte seine Gattin in dem ruhigen Besitz eines großen Bermögens nach aller Lust und Bequem-13 lichseit, sedoch eingezogen, und pflegte außer ihren Estern und Berwandten niemand zu sehen; und indem die Geschäfte ihres Mannes durch getreue Diener fortgesührt wurden, bewohnte sie ein großes Haus, in dessen prächtigen Jimmern sie mit Bergnügen täg-20 lich das Andenken ihres Gemahls erneuerte.

So sehr sie aber auch sich stille hielt, und eingezogen lebte, waren doch die jungen Leute der Stadt nicht unthätig geblieben. Sie versäumten nicht, häusig vor ihrem Fenster vorbei zu gehen, und suchten des 20 Abends durch Musik und Gesänge ihre Ausmerksamteit auf sich zu ziehen. Die schöne Einsame fand ankangs diese Bemühungen unbequem und lästig, doch gewöhnte sie sich bald daran, und ließ an den langen Abenden, ohne sich zu bekümmern, woher sie kamen, die Serenaden als eine angenehme Unterhaltung sich gefallen, und konnte dabei manchen Seufzer, der ihrem Abwesenden galt, nicht zurückhalten.

Anstatt daß ihre unbekannten Berehrer, wie fie s hoffte, nach und nach müde geworden wären, schienen sich ihre Bemühungen noch zu vermehren und zu einer beständigen Dauer anzulassen. Sie konnte nun die wiederkehrenden Instrumente und Stimmen, die wiederholten Melodien schon unterscheiden, und bald sich 10 die Neugierde nicht mehr versagen, zu wissen, wer die Unbekannten, und besonders wer die Beharrlichen sein möchten. Sie durfte sich zum Zeitvertreib eine solche Theilnahme wohl erlauben.

Sie fing daher an, von Zeit zu Zeit durch ihre 15 Vorhänge und Halbläden nach der Straße zu sehen, auf die Vorbeigehenden zu merken, und besonders die Männer zu unterscheiden, die ihre Fenster am längsten im Auge behielten. Es waren meist schöne, wohlgekleidete, junge Leute, die aber freilich in Ge- 20 bärden sowohl als in ihrem ganzen Außern eben so viel Leichtfinn als Eitelkeit sehen ließen. Sie schienen mehr durch ihre Aufmerksamkeit auf das Haus der Schönen sich merkwürdig machen, als jener eine Art von Berehrung beweisen zu wollen.

Wahrlich, sagte die Dame manchmal scherzend zu fich selbst, mein Mann hat einen klugen Ginfall gehabt! Durch die Bedingung, unter der er mir einen

25

Liebhaber zugesteht, schließt er alle diejenigen aus, die sich um mich bemühen, und die mir allenfalls gefallen köunten. Er weiß wohl, daß klugheit, Besichenheit und Berschwiegenheit Eigenschaften eines ruhigen Alters sind, die zwar unser Berstand schätz, die aber unser Einbildungskrast keinesweges auszuregen, noch unser Neigung anzureizen im Stande sind. Bor diesen, die mein Haus mit ihren Artigkeiten belagern, bin ich sicher daß sie kein Bertrauen erwecken, und die, denen ich mein Bertrauen schanke, sinde ich nicht im mindesten liebenswürdig.

In der Sicherheit dieser Gedanken erlaubte sie sich immer mehr, dem Vergnügen an der Musik und an der Gestalt der vorbeigehenden Jünglinge nachzu13 hängen; und ohne daß sie es merkte, wuchs nach und nach ein unruhiges Verlangen in ihrem Busen, dem sie nur zu spät zu widerstreben gedachte. Die Einsamkeit und der Müßiggang, das bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Element, in welchem sich eine unregelmaßige Vegierde früher, als das gute Kind dachte, entwickeln mußte.

Sie fing nun an, jedoch mit stillen Seufzern, unter den Vorzügen ihres Gemahls auch seine Weltund Wenschenkenntniß, besonders die Kenntniß des voerblichen Herzens zu bewundern. So war es also doch moglich, was ich ihm so lebhaft abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also doch notthig, in einem solchen Falle mir Vorsicht und Klugheit anzurathen! Doch was können Borsicht und Klugheit, ba wo der unbarmherzige Zufall nur mit einem unbestimmten Berlangen zu spielen scheint. Wie foll ich den wählen, den ich nicht kenne, und bleibt bei näherer Bekanntschaft noch eine Wahl übrig?

Dit solchen und hundert andern Gedanken vermehrte die schöne Frau das Übel, das bei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Vergebens suchte sie sich zu zerstreuen; seber angenehme Gegenstand machte ihre Empfindung rege, und ihre Empfindung w brachte, auch in der tiefsten Ginsamteit, angenehme Vilder in ihrer Ginbitdungstraft hervor.

In solchem Zustande besand sie sich, als sie unter andern Stadtneuigkeiten von ihren Verwandten vernahm, es sei ein junger Rechtsgelehrter, der zu Vo- 12 logna studirt habe, so eben in seine Vaterstadt zurückgesommen. Man wußte nicht genug zu seinem Lobe zu sagen. Vei außerordentlichen Kenntnissen zeigte er eine Klugheit und Gewandtheit, die sonst Jüngslingen nicht eigen ist, und bei einer sehr reizenden Westalt die größte Vescheidenheit. Als Procurator hatte er bald das Zutrauen der Vurger und die Achtung der Richter gewonnen. Täglich sand er sich auf dem Rathhanse ein, um daselbst seine Geschafte zu besorgen und zu betreiben.

Die Schone horte die Schilderung eines so volltommenen Mannes nicht ohne Verlangen, ihn naber tennen zu ternen, und nicht ohne ftillen Wunsch, in ihm benjenigen zu finden, dem sie ihr Herz, selbst nach der Vorschrift ihres Mannes, übergeben könnte. Wie aufmerksam ward sie daher, als sie vernahm, daß er täglich vor ihrem Hause vorbeigehe, wie sorgs fältig beobachtete sie die Stunde, in der man auf dem Rathhause sich zu versammeln pslegte. Nicht ohne Bewegung sah sie ihn endlich vorbeigehen; und wenn seine schöne Gestalt und seine Jugend für sie nothwendig reizend sein mußten, so war seine Bescheitenheit von der andern Seite dassenige was sie in Sorgen versetzte.

Einige Tage hatte sie ihn heimlich beobachtet und konnte nun dem Wunsche nicht länger widerstehen, seine Auswertsamkeit aus sich zu ziehen. Sie kleibete sich mit Sorgfalt, trat auf den Balcon, und das herz schlug ihr, als sie ihn die Straße herkommen sah. Allein wie betrübt, ja beschämt war sie, als er wie gewöhnlich mit bedächtigen Schritten, in sich gelehrt und mit niedergeschlagenen Augen, ohne sie auch nur zu bemerken, auf das zierlichste seines Weges vorbeiging.

Bergebens bersuchte sie mehrere Tage hinter einander auf eben diese Weise von ihm bemerkt zu werden. Immer ging er seinen gewohnlichen Schritt, ohne die Ungen aufzuschlagen oder das und dorthin zu wenden. Je mehr sie ihn aber ansah, desto mehr schien er ihr dersenige zu sein, dessen sie so sehr bedurfte. Ihre Reigung ward täglich lebhaster, und, da sie ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar gewaltsam. Wie! sagte sie zu sich selbst, nachdem dein edler verständiger Mann den Zustand voraußgesehen, in dem du dich in seiner Abwesenheit besinden würdest, da seine Weissagung eintrisst, daß du ohne Freund und schünstling nicht leben kannst, sollst du dich nun verzehren und abhärmen, zu der Zeit, da dir das Glück einen Jüngling zeigt, völlig nach deinem Sinne, nach dem Sinne deines Gatten, einen Jüngling, mit dem du die Freuden der Liebe in einem undurchdringlichen Geheimniß genießen kannst? Thöricht, wer die Gezlegenheit versäumt, thöricht, wer der gewaltsamen Liebe widerstehen will.

Mit solchen und vielen andern Gedanken suchte sich die schöne Frau in ihrem Borsaße zu stärken, 15 und nur kurze Zeit ward sie noch von Ungewißheit hin und her getrieben. Endlich aber, wie es begegnet, daß eine Leidenschaft, welcher wir lange widerstehen, uns zulest auf einmal dahin reißt, und unser Gemüth dergestalt erhöht, daß wir auf Besorgniß und Furcht, 20 Zurückhaltung und Scham, Verhältnisse und Pstichten, mit Verachtung als auf kleinliche Hindernisse zurücksiehen, so faßte sie auf einmal den raschen Entschluß, ein junges Mädchen, das ihr diente, zu dem geliebten Wanne zu schicken und, es koste nun was es wolle, 25 zu seinem Besiße zu gelangen.

Das Mädchen eilte und fand ihn, als er eben mit vielen Freunden zu Tische faß, und richtete ihren

Brug, den ihre Frau fie gelehrt batte, bunctlich aus. Der junge Procurator wunderte fich nicht über diefe Botichaft; er hatte ben Handelsmann in seiner Jugend gefannt, er wußte, daß er gegenwärtig abwesend mar, s und ob er gleich bon seiner heirath nur bon weitem gehört hatte, vermuthete er boch, daß die gurudgelaffene Frau, in der Abwesenheit ihres Mannes, mahrscheinlich in einer wichtigen Cache feines rechtlichen Beiftandes bedürfe. Er antwortete begwegen bem Dlabden ouf das verbindlichste und versicherte, daß er, sobald man bon ber Tafel aufgestanden, nicht saumen wurde, ihrer Bebieterin aufzuwarten. Mit unaussprechlicher Freude vernahm die ichone Frau, daß fie den Beliebten nun bald feben und fprechen follte. Gie eilte, is fich auf's beste anzugichen, und ließ geschwind ihr Saus und ihre Bimmer auf das reinlichste auspugen. Drangenblatter und Blumen wurden geftreut, der Sopha mit ben toftlichsten Teppichen bedeckt. So ging bie turge Beit, die er ausblieb, beschäftigt bin, n bie ihr fonft unerträglich lang geworben ware.

Mit welcher Bewegung ging sie ihm entgegen, als er endlich ankam, mit welcher Berwirrung hieß sie ihn, indem sie sich auf das Ruhebette niederließ, auf ein Tabouret sißen, das zunächst dabei stand! Sie verstummte in seiner so erwünschten Nähe, sie hatte nicht bedacht, was sie ihm sagen wollte; auch er war still und saß bescheiden vor ihr. Endlich ermannte sie sich und sagte nicht ohne Sorge und Beklommenheit:

Sie sind noch nicht lange in Ihrer Baterstadt wieder angekommen, mein Herr, und schon sind Sie allenthalben für einen talentreichen und zuverläfsigen Mann bekannt. Auch ich setze mein Bertrauen auf Sie in einer wichtigen und fonderbaren Angelegen= beit, die, wenn ich es recht bedenke, eher für den Beichtvater als für den Sachwalter gehört. Seit einem Jahre din ich an einen würdigen und reichen Mann verheirathet, der, so lange wir zusammen lebten, die größte Ausmerksamkeit für mich hatte, und wüber den ich mich nicht beklagen würde, wenn nicht ein unruhiges Berlangen zu reisen und zu handeln ihn seit einiger Zeit aus meinen Armen gerissen hätte.

Als ein verständiger und gerechter Mann fühlte er wohl das Unrecht, das er mir durch seine Ent= 15 sernung anthat. Er begriff, daß ein junges Weib nicht wie Juwelen und Perlen verwahrt werden könne; er wußte, daß sie vielmehr einem Garten voll schöner Früchte gleicht, die für jedermann, so wie für den Herrn verloren wären, wenn er eigenfinnig die Thüre 20 auf einige Jahre verschließen wollte. Er sprach mir daher vor seiner Abreise sehr ernstlich zu, er verssicherte mir, daß ich ohne Freund nicht würde leben können, er gab mir dazu nicht allein die Erlaubniß, sondern er drang in mich und nöthigte mir gleichsam 25 das Versprechen ab, daß ich der Neigung, die sich in meinem Herzen sinden würde, frei und ohne Anstand solgen wollte.

Sie hielt einen Augenblick inne, aber bald gab ihr ein vielversprechender Blick des jungen Mannes Muth genug, in ihrem Bekenntniß fortzusahren.

Gine einzige Bedingung fügte mein Gemahl zu seiner übrigens so nachsichtigen Erlaubniß. Er empfahl mir die außerste Borsicht und verlangte ausdrücklich, daß ich mir einen gesetzten, zuverlässigen, tlugen und verschwiegenen Freund wählen sollte. Ersparen Sie mir das Übrige zu sagen, mein herr, ersparen Sie mir die Berwirrung, mit der ich Ihnen bekennen wurde, wie sehr ich für Sie eingenommen bin, und errathen Sie aus diesem Zutrauen meine Hossmungen und meine Wünsche.

Nach einer kurzen Pause versetzte der junge liebenswürdige Mann mit gutem Bedachte: Wie sehr bin ich
Ihnen für das Vertrauen verbunden, durch welches
Sie mich in einem so hohen Grade ehren und glücklich machen. Ich wünsche nur lebhaft, Sie zu überzeugen, daß Sie sich an keinen Unwürdigen gewendet
haben. Lassen Sie mich Ihnen zuerst als Rechtsgelehrter antworten; und als ein solcher gesteh' ich
Ihnen, daß ich Ihren Gemahl bewundere, der sein
Unrecht so deutlich gefühlt und eingesehen hat: denn
es ist gewiß, daß einer, der ein junges Weib zurückzast, um serne Weltgegenden zu besuchen, als ein
solcher anzuschen ist, der irgend ein anderes Wesitsthum völlig derelinquirt und durch die deutlichste
Pandlung auf alles Recht daran Verzicht thut. Wie

Abenden, ohne sich zu bekümmern, woher sie kämen, die Serenaden als eine angenehme Unterhaltung sich gefallen, und konnte dabei manchen Seufzer, der ihrem Abwesenden galt, nicht zurückhalten.

Unstatt daß ihre unbekannten Berehrer, wie sie shoffte, nach und nach müde geworden wären, schienen sich ihre Bemühungen noch zu vermehren und zu einer beständigen Dauer anzulassen. Sie konnte nun die wiederkehrenden Instrumente und Stimmen, die wiederholten Melodien schon unterscheiden, und bald sich die Neugierde nicht mehr versagen, zu wissen, wer die Unbekannten, und besonders wer die Beharrlichen sein möchten. Sie durste sich zum Zeitvertreib eine solche Theilnahme wohl erlauben.

Sie fing daher an, von Zeit zu Zeit durch ihre 15 Vorhänge und Halbläden nach der Straße zu sehen, auf die Vorbeigehenden zu merken, und besonders die Männer zu unterscheiden, die ihre Fenster am längsten im Auge behielten. Es waren meist schöne, wohlgekleidete, junge Leute, die aber freilich in Ge= 20 bärden sowohl als in ihrem ganzen Außern eben so viel Leichtsinn als Eitelkeit sehen ließen. Sie schienen mehr durch ihre Ausmerksamkeit auf das Haus der Schönen sich merkwürdig machen, als jener eine Art von Verehrung beweisen zu wollen.

Wahrlich, sagte die Dame manchmal scherzend zu sich selbst, mein Mann hat einen klugen Einfall gehabt! Durch die Bedingung, unter der er mir einen Liebhaber zugesteht, schließt er alle diesenigen aus, die sich um mich bemühen, und die mir allenfalls gesallen konnten. Er weiß wohl, daß Klugheit, Bescheidenheit und Verschwiegenheit Eigenschaften eines zuhigen Alters sind, die zwar unser Verstand schätzt, die aber unsre Einbildungskraft keinesweges aufzuregen, noch unser Neigung anzureizen im Stande sind. Vor diesen, die mein Haus mit ihren Artigkeiten belagern, bin ich sicher daß sie kein Vertrauen erwecken, und die, denen ich mein Vertrauen schnete, sinde ich nicht im mindesten liebenswürdig.

In der Sicherheit dieser Gedanken erlaubte sie sich immer mehr, dem Vergnügen an der Musik und an der Gestalt der vorbeigehenden Jünglinge nachzustängen; und ohne daß sie es merkte, wuchs nach und nach ein unruhiges Verlangen in ihrem Vusen, dem sie nur zu spät zu widerstreben gedachte. Die Ginsfamkeit und der Olüßiggang, das bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Element, in welchem sich eine unregelmaßige Begierde früher, als das gute Kind dachte, entwickeln mußte.

Sie sing nun an, jedoch mit stillen Seuszern, unter den Vorzügen ihres Gemahls auch seine Weltund Menschenkenntniß, besonders die Kenntniß des weiblichen Herzens zu bewundern. So war es also doch möglich, was ich ihm so lebhast abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also doch nöthig, in einem solchen Falle mir Vorsicht und Klugheit anjurathen! Doch was können Borsicht und Klugbeit, da wo der unbarmherzige Zufall nur mit einem unbestimmten Berlangen zu spielen scheint. Wie soll ich den wählen, den ich nicht kenne, und bleibt bei naherer Bekanntschaft noch eine Wahl übrig?

Mit solchen und hundert andern Gedanken vermehrte die schöne Frau das Ubel, das bei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Bergebens suchte sie sich zu zerstreuen; seber angenehme Gegenstand machte ihre Empfindung rege, und ihre Empfindung w brachte, auch in der tiessten Einsamteit, angenehme Bilder in ihrer Einbildungskraft hervor.

In solchem Zustande befand sie sich, als sie unter andern Stadtneuigkeiten von ihren Verwandten vernahm, es sei ein junger Rechtsgelehrter, der zu Bo- 12 logna studirt habe, so eben in seine Valerstadt zurückzgekommen. Wan wußte nicht genug zu seinem Lobe zu sagen. Bei ankerordentlichen Kenntnissen zeizte er eine Klugheit und Gewandtheit, die sonst Jüngslingen nicht eigen ist, und bei einer sehr reizenden vosestalt die größte Bescheidenheit. Als Procurator latte er bald das Zutrauen der Vürger und die Achtung der Richter gewonnen. Täglich sand er sich auf dem Rathhause ein, um daselbst seine Geschäfte zu besorgen und zu betreiben,

Die Schone horte bie Schilderung eines fo volltommenen Mannes nicht ohne Verlangen, ihn naber tennen zu lernen, und nicht ohne ftillen Bunich, in ihm benjenigen zu finden, dem sie ihr Herz, selbst nach der Vorschrift ihres Mannes, übergeben könnte. Wie aufmerksam ward sie daher, als sie vernahm, daß er täglich vor ihrem Hause vorbeigehe; wie sorgs sältig beobachtete sie die Stunde, in der man auf dem Nathhause sich zu versammeln pflegte. Nicht ohne Bewegung sah sie ihn endlich vorbeigehen; und wenn seine schöne Gestalt und seine Jugend für sie nothwendig reizend sein mußten, so war seine Besichsteheit von der andern Seite dassenige was sie in Sorgen versetze.

Einige Tage hatte sie ihn heimlich beobachtet und tonnte nun dem Wunsche nicht länger widerstehen, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie kleibete sich mit Sorgsakt, trat auf den Balcon, und das Herz schlug ihr, als sie ihn die Straße herkommen sah. Ullein wie betrübt, ja beschämt war sie, als er wie gewöhnlich mit bedöchtigen Schritten, in sich gekehrt und mit niedergeschlagenen Angen. ohne sie auch nur zu bemerken, auf das zierkichste seines Weges vorbeiging.

Vergebens versuchte sie mehrere Tage hinter einander auf eben diese Weise von ihm bemerkt zu werden. Immer ging er seinen gewöhnlichen Schritt, ohne die Ungen aufzuschlagen oder das und dorthin zu wenden. Je mehr sie ihn aber ansah, desto mehr schien er ihr derzenige zu sein, dessen sie so sehr bedurste. Ihre Neigung ward täglich sebhaster, und, da sie ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar gewaltsam. Wie!
sagte sie zu sich selbst, nachdem dein edler verständiger Mann den Zustand vorausgeschen, in dem du dich in seiner Abwesenheit besinden würdest, da seine Weissagung eintrisst, daß du ohne Freund und s Günstling nicht leben kannst, sollst du dich nun verzehren und abhärmen, zu der Zeit, da dir das Glück einen Jüngling zeigt, vollig nach deinem Sinne, nach dem Sinne deines Gatten, einen Jüngling, mit dem du die Frenden der Liebe in einem undurchdringlichen wie Geseinniss genießen kannst? Thöricht, wer die Gelegenheit versammt, thöricht, wer der gewaltsamen Liebe widerstehen will.

Mit solchen und vielen andern Gedanken suchte sich die schone Frau in ihrem Lorsatze zu starken, wund nur kurze Zeit ward sie noch von Ungewischeit din und her getrieben. Endlich aber, wie es begegnet, daß eine Leidenschaft, welcher wir lange widersteben, uns zulest auf einmal dahin reißt, und unser Gemüth dergestalt erhoht, daß wir auf Besorgneß und Furcht, wurückhaltung und Scham, Berhältnisse und Pstichten, mit Berachtung als auf kleinliche Hindermisse zurücklehen, so saste sie auf einmal den raschen Entichluß, ein junges Mädchen, das ihr diente, zu dem geliebten Manne zu schieden und, es loste nun was es wolle, 20 zu seinem Besiehe zu gelangen.

Das Madden eilte und fand ihn, als er eben mit vielen Frennden zu Tische faß, und richtete ihren

Gruß, den ihre Frau fie gelehrt hatte, punctlich aus. Der junge Procurator wunderte fich nicht aber diefe Botichaft; er hatte den handelsmann in feiner Jugend gefannt, er mußte, daß er gegenwartig abwefend war, und ob er gleich bon feiner Heirath nur bon weiten gehört hatte, vermuthete er boch, daß die zurückgelassene Frau, in der Abwesenheit ihres Dannes, mahricheinlich in einer wichtigen Sache seines rechtlichen Beiftandes bedürfe. Er antwortete befrwegen dem Mädchen 10 auf bas verbindlichste und versicherte, bag er, sobald man von der Tafel aufgestanden, nicht jaumen würde, ihrer Gebieterin aufzuwarten. Dit unaussprechlicher Freude vernahm die ichone Frau, daß fie ben Beliebten nun bald feben und fprechen follte. Gie eilte, 15 fich auf's beste anzugichen, und ließ geschwind ihr haus und ihre Zimmer auf bas reinlichfte anspuben. Drangenblatter und Blumen wurden gestreut, ber Sopha mit ben fostlichsten Teppichen bedeckt. Co ging die turge Reit, die er ausblieb, beichäftigt bin, 20 die ihr sonit unerträglich lang geworden wäre.

Mit welcher Bewegung ging sie ihm entgegen, als er endlich ankam, mit welcher Berwirrung hieß sie ihn, indem sie sich auf das Auchebette niederließ, auf ein Tabouret sigen, das zunächst dabei stand! Sie verstummte in seiner so erwünschten Nähe, sie hatte nicht bedacht, was sie ihm sagen wollte; auch er war stull und saß bescheiden vor ihr. Endlich ermannte sie sich und sagte nicht ohne Sorge und Veklommenheit:

Sie sind noch nicht lange in Ihrer Baterstadt wieder angekommen, mein Herr, und schon sind Sie allenthalben für einen talentreichen und zuverlässigen Mann bekannt. Auch ich sehe mein Bertrauen auf Sie in einer wichtigen und sonderbaren Angelegen- beit, die, wenn ich es recht bedenke, eher für den Beichtvater als für den Sachwalter gehört. Seit einem Jahre din ich an einen würdigen und reichen Mann verheirathet, der, so lange wir zusammen lebten, die größte Ausmerksamkeit für mich hatte, und wüber den ich mich nicht beklagen würde, wenn nicht ein unruhiges Verlangen zu reisen und zu handeln ihn seit einiger Zeit aus meinen Armen gerissen hätte.

Als ein verständiger und gerechter Mann fühlte er wohl das Unrecht, das er mir durch seine Ent- 15 sernung anthat. Er begriff, daß ein junges Weib nicht wie Juwelen und Perlen verwahrt werden könne, er wußte, daß sie vielmehr einem Garten voll schöner Früchte gleicht, die für jedermann, so wie für den Oerrn verloren wären, wenn er eigensinnig die Thüre vauf einige Jahre verschließen wollte. Er sprach mir daher vor seiner Abreise sehr ernstlich zu, er versicherte mir, daß ich ohne Freund nicht würde leben können, er gab mir dazu nicht allein die Erlaubniß, sondern er drang in mich und nöthigte mir gleichsam zu das Bersprechen ab, daß ich der Neigung, die sich in meinem Perzen finden würde, frei und ohne Anstand solgen wollte.

Sie hielt einen Augenblick inne, aber balb gab ihr ein vielbersprechender Blick bes jungen Mannes Muth genug, in ihrem Bekenntniß fortzufahren.

Gine einzige Bedingung fügte mein Gemahl zu seiner übrigens so nachsichtigen Erlaubniß. Er empfahl mir die äußerste Borsicht und verlangte ausbrücklich, daß ich mir einen gesetzten, zuverlässigen, klugen und verschwiegenen Freund wählen sollte. Ersparen Sie mir das Übrige zu sagen, mein Herr, ersparen Sie mir die Verwirrung, mit der ich Ihnen bekennen würde, wie sehr ich für Sie eingenommen bin, und errathen Sie aus diesem Zutrauen meine Hoffnungen und meine Wünsche.

Nach einer kurzen Pause versehte der junge liebenswürdige Wann mit gutem Bedachte: Wie sehr bin ich
Ihnen für das Vertrauen verbunden, durch welches
Sie mich in einem so hohen Grade ehren und glücklich machen. Ich wünsche nur lebhaft, Sie zu überzeugen, daß Sie sich an teinen Untwürdigen gewendet
haben. Lassen Sie mich Ihnen zuerst als Nechtsgelehrter antworten; und als ein solcher gesteh' ich
Ihnen, daß ich Ihren Gemahl bewundere, der sein
Unrecht so deutlich gesühlt und eingesehen hat: denn
es ist gewiß, daß einer, der ein junges Weib zurückzs läßt, um serne Weltgegenden zu besuchen, als ein
solcher anzuschen ist, der irgend ein anderes Besitzthum völlig derelinquirt und durch die deutlichste
Handlung auf alles Recht daran Verzicht thut. Wie

es nun dem Ersten Besten erlaubt ist, eine solche völlig in's Freie gefallene Sache wieder zu ergreisen, so muß ich es um so mehr für natürlich und billig halten, daß eine junge Frau, die sich in diesem Zusstande besindet, ihre Neigung abermals verschenke, sund sich einem Freunde, der ihr angenehm und zusverlässig scheint, ohne Bedenken überlasse.

Tritt nun aber gar, wie hier, der Fall ein, daß der Chemann selbst, seines Unrechts sich bewußt, mit ausdrücklichen Worten seiner hinterlassenen Frau daß= 10 jenige erlaubt, was er ihr nicht verbieten kann, so bleibt gar kein Zweisel übrig, um so mehr, da dem= jenigen kein Unrecht geschieht, der es willig zu er= tragen erklärt hat.

Wenn Sie mich nun, — fuhr der junge Mann 15 mit ganz andern Blicken und dem lebhaftesten Außdrucke fort, indem er die schöne Freundin bei der Hand nahm, — wenn Sie mich zu Ihrem Diener erwählen, so machen Sie mich mit einer Glückseitt bekannt, von der ich bisher keinen Begriff hatte. Dein Sie versichert, rief er auß, indem er die Hand küßte, daß Sie keinen ergebnern, zärtlichern, treuern und verschwiegenern Diener hätten finden können.

Wie beruhigt fühlte sich nach dieser Erklärung die schöne Frau. Sie scheute sich nicht, ihm ihre 25 Bärtlichkeit auf's lebhasteste zu zeigen; sie drückte seine Hände, drängte sich näher an ihn und legte ihr Haupt auf seine Schulter. Nicht lange blieben sie

in dieser Lage, als er sich auf eine saufte Weise von ihr zu entsernen suchte, und nicht ohne Betrübniß zu reden begann: Kann sich wohl ein Mensch in einem seltsamern Verhältnisse besinden? Ich bin gezwungen mich von Ihnen zu entsernen und mir die größte Gewalt anzuthun, in einem Augenblicke, da ich mich den süßesten Gefühlen überlassen sollte. Ich darf mir das Glück, das mich in Ihren Armen erwartet, gegenwärtig nicht zueignen. Ach! wenn nur der Ausschlassen nicht um meine schönsten Hoffnungen betriegt!

Die Schone fragte angftlich nach ber Urfache biefer fonderbaren Außerung.

Gben als ich in Bologna, versetzte er, am Ende meiner Studien war und mich auf's äußerste angriff, mich zu meiner künstigen Bestimmung geschickt zu machen, versiel ich in eine schwere Krankheit, die, wo nicht mein Leben zu zerstören, doch meine körpertichen und Geisteskräfte zu zerrütten drohte. In der großten Noth und unter den hestigsten Schmerzen that ich der Mutter Gottes ein Gelübde, daß ich, wenn sie mich genesen ließe, ein Jahr lang in strengem Fasten zubringen und mich alles Genusses, von welcher Art er auch sei, enthalten wolle. Schon zehn Monate habe ich mein Gelübde auf das trenlichste erfüllt, und sie sich mein Gelübde auf das trenlichste erfüllt, und sie sich erhalten, keinesweges lang geworden, da es mir nicht beschwerlich ward, manches gewohnte

und bekannte Gute zu entbehren. Aber zu welcher Ewigkeit werden mir nun zwei Monate, die noch übrig sind, da mir erst nach Verlauf derselben ein Glück zu Theil werden kann, welches alle Begriffe übersteigt! Lassen Sie sich die Zeit nicht lang werden sund entziehen Sie mir Ihre Gunst nicht, die Sie mir so freiwillig zugedacht haben.

Die Edione, mit biefer Ertlarung nicht fonderlich infrieden, faßte boch wieder beffern Dluth, ale ber Freund nach einigem Nachdenken zu reden fortfuhr: 10 Ich wage taum, Ihnen einen Vorschlag zu thun und bas Mittel anzuzeigen, woburch ich früher bon meinem Gefübbe entbunden werden tann. Wenn ich jemand fande, ber jo ftreng und ficher wie ich bas Belübbe ju halten übernahme, und die Sälfte der noch übrigen is Beit mit mir theilte, fo wurde ich um fo geschwinder frei fein, und nichts wurde fich unfern Bunichen entgegen ftellen. Gollten Gie nicht, meine jufe Freundin, um unfer Glud gu beichleunigen, willig fein einen Theil bes hinderniffes, das und entgegensteht, bin- 20 weg ju raumen? Rur ber zuverlaffigften Berfon tann ich einen Antheil an meinem Gelübde übertragen, es ift ftreng, benn ich barf bes Tages nur aweimal Brot und Waffer genießen, darf des Rachts nur tvenige Stunden auf einem barten Lager gu- 28 bringen, und muß ungeachtet meiner bielen Geschäfte eine große Ungahl Gebete verrichten. Rann ich, wie es mir beute geschehen ift, nicht vermeiben, bei einem

Gaftmahl zu erscheinen, so darf ich beswegen boch nicht meine Pflicht hintansehen, bielmehr muß ich den Reizungen aller Leckerbissen, die an mir vorübergehen, zu widerstehen suchen. Können Sie sich entsichließen, einen Monat lang gleichfalls alle diese Gesehe zu befolgen, so werden Sie alsdann sich selbst in dem Lesit eines Freundes desto mehr erfreuen, als Sie ihn durch ein so lobenswürdiges Unternehmen gewissermaßen selbst erworben haben.

Die fcone Dame vernahm ungern die Sinderniffe, die fich ihrer Neigung entgegensetten; boch war ihre Liebe ju dem jungen Manne durch feine Gegenwart bergeftalt vermehrt worden, daß ihr feine Prüfung ju ftreng ichien, wenn ihr nur badurch ber Besit 15 eines fo werthen Gutes verfichert werben tonnte. Gie jagte ihm baber mit den gejälligften Ausbruden: Mein juger Freund! das Bunder wodurch Gie Ihre Gefundheit wieber erlangt haben, ift mir felbft fo werth und verehrungswürdig, daß ich es mir jur Treude und Pflicht mache, an dem Gelubde Theil ju nehmen, bas Sie bagegen zu erfüllen ichulbig finb. 3d freue mich, Ihnen einen fo fichern Beweis meiner Reigung ju geben; ich will mich auf bas genauefte nach Ihrer Borfchrift richten, und ehe Gie mich los-25 fprechen, foll mich nichts bon bem Wege entfernen, auf ben Gie mid einleiten.

Radidem der junge Mann mit ihr auf's genaucste diejenigen Bedingungen abgeredet, unter welchen sie ihm die Hälfte seines Gelübdes ersparen konnte, ent= fernte er sich mit der Bersicherung, daß er sie bald wieder besuchen und nach der glücklichen Beharrlich= keit in ihrem Vorsatze fragen würde; und so mußte sie ihn gehen lassen, als er ohne Händedruck, ohne s Ruß, mit einem kaum bedeutenden Blicke von ihr schied. Ein Glück für fie war die Beschäftigung, die ihr der seltsame Vorsatz gab, denn sie hatte manches zu thun, um ihre Lebensart völlig zu verändern. Zuerst wurden die schönen Blätter und Blumen hin= 10 ausgekehrt, die sie zu seinem Empfang hatte streuen lassen; dann kam an die Stelle des wohlgepolsterten Ruhebettes ein hartes Lager, auf das sie sich, zum erstenmal in ihrem Leben nur von Waffer und Brot kaum gefättigt, des Abends niederlegte. Des andern 13 Tages war sie beschäftigt Hemden zuzuschneiden und zu nähen, deren sie eine bestimmte Zahl für ein Armen= und Krankenhaus fertig zu machen ver= sprochen hatte. Bei dieser neuen und unbequemen Beschäftigung unterhielt sie ihre Einbildungskraft w immer mit dem Bilde ihres süßen Freundes und mit der Hoffnung künftiger Glückseligkeit; und bei eben diesen Vorstellungen schien ihre schmale Rost ihr eine herzstärkende Nahrung zu gewähren.

So verging eine Woche, und schon am Ende der= 25 selben fingen die Rosen ihrer Wangen an einiger= maßen zu verbleichen. Kleider, die ihr sonst wohl paßten, waren zu weit, und ihre sonst so raschen

und muntern Glieder matt und schwach geworden; als der Freund wieder erschien und ihr durch seinen Besuch neue Stärke und Leben gab. Er ermahnte sie in ihrem Lorsahe zu beharren, munterte sie durch bein Beilpiel auf, und ließ von weitem die Hossung eines ungestörten Genusses durchblicken. Nur kurze Zeit hielt er sich auf, und versprach bald wieder zu kommen.

Die wohlthätige Arbeit ging auf's neue muntrer fort, und von der ftrengen Diät ließ man keines-weges nach. Aber auch, leider! hätte sie durch eine große Krankheit nicht mehr erschöpft werden können. Ihr Freund, der sie am Ende der Woche abermals besuchte, sah sie mit dem größten Mitleiden an, und itärkte sie durch den Gedanken, daß die Hälfte der Prüfung nun schon vorüber sei.

Nun ward ihr das ungewohnte Fasten, Beten und Arbeiten mit jedem Tage lästiger, und die übertriebene Enthaltsamkeit schien den gesunden Zustand eines an Nuhe und reichliche Nahrung gewöhnten Körpers gänzlich zu zerrütten. Die Schöne konnte sich zuleht nicht mehr auf den Füßen halten und war genöthigt, ungeachtet der warmen Jahrezeit, sich in doppelte und dreisache Kleider zu hüllen, um die beinah völlig verschwindende innerliche Wärme einigermaßen zusammen zu halten. Ja sie war nicht länger im Stande aufrecht zu bleiben, und sogar gezwungen in der letzen Zeit das Bette zu hüten.

Welche Betrachtungen mußte fie da über ihren Buftand machen! Wie oft ging biefe feltsame Begebenheit vor ihrer Seele vorbei, und wie schmerzlich fiel es ihr, als zehn Tage vergingen, ohne daß der Freund erschienen ware, der sie diese außersten Auf- s opferungen koftete! Dagegen aber bereitete sich in diesen trüben Stunden ihre völlige Genesung vor, ja fie ward entschieden. Denn als bald darauf ihr Freund erschien und sich an ihr Bette auf eben dasselbe Tabouret jette, auf dem er ihre erste Erklärung vernommen 10 hatte, und ihr freundlich, ja gewissermaßen zärtlich zusprach, die kurze Zeit noch standhaft auszudauern, unterbrach sie ihn mit Lächeln und sagte: Es bedarf weiter keines Zuredens, mein werther Freund, und ich werde mein Gelübde diese wenigen Tage mit Ge- 18 duld und mit der Überzeugung ausdauern, daß Sie es mir zu meinem Besten auferlegt haben. Ich bin jett zu schwach, als daß ich Ihnen meinen Dank ausdrücken könnte, wie ich ihn empfinde. Sie haben mich mir selbst erhalten; Sie haben mich mir selbst 20 gegeben, und ich erkenne, daß ich mein ganzes Dasein von nun an Ihnen schuldig bin.

Wahrlich! mein Mann war verständig und klug, und kannte das Herz einer Frau; er war billig genug, sie über eine Neigung nicht zu schelten, die durch seine 25 Schuld in ihrem Busen entstehen konnte, ja er war großmüthig genug, seine Rechte der Forderung der Natur hintan zu setzen. Aber Sie, mein Herr, Sie

find vernünftig und gut; Sie haben mich fühlen laffen, daß außer ber Reigung noch etwas in uns ift, bas ihr bas Gleichgewicht halten fann, baf wir fabig find, jedem gewohnten But gu entfagen und s felbst unjere beißesten Wünsche bon uns zu entfernen. Gie haben mid in bieje Coule burch Brethum und hoffnung geführt, aber beibe find nicht mehr nothig, wenn wir uns erft mit dem guten und mächtigen 3ch bekannt gemacht haben, das jo ftill und ruhig in uns wohnt, und so lange, bis es die Herrschaft im hause gewinnt, wenigstens durch garte Erinnerungen feine Gegenwart unaufhörlich merten läßt. Leben Gie wohl! Ihre Freundin wird Gie fünftig mit Bergnügen feben; wirken Sie auf Ihre Dlitburger 15 wie auf mich; entwickeln Gie nicht allein die Berwirrungen, die nur gu leicht über Befigthumer entfteben, fondern zeigen Gie ihnen auch, burch fanfte Anleitung und durch Beifpiel, daß in jedem Menichen die Araft der Tugend im Berborgenen feimt; w die allgemeine Achtung wird Ihr Lohn fein, und Sie werben mehr als der erfte Staatsmann und ber größte Seld den Ramen Bater bes Baterlandes verbienen.

Dian muß Ihren Procurator loben, sagte die Baronesse, er ist zierlich, vernünftig, unterhaltend und unterrichtend; so sollten alle diesenigen sein, die uns von einer Berirrung abhalten ober davon zurück bringen wollen. Wirklich verdient die Erzählung vor

vielen andern den Ehrentitel einer moralischen Erzählung. Geben Sie uns mehrere von dieser Art, und unsre Gesellschaft wird sich deren gewiß erfreuen.

Der Alte. Wenn diese Geschichte Ihren Beifall shat, so ist es mir zwar sehr angenehm, doch thut mir's leid, wenn Sie noch mehr moralische Erzählungen wünschen, denn es ist die erste und letzte.

Luise. Es bringt Ihnen nicht viel Ehre, daß Sie in Ihrer Sammlung gerade von der besten Art 10 nur eine einzige haben.

Der Alte. Sie verstehn mich unrecht. Es ist nicht die einzige moralische Geschichte, die ich erzählen kann, sondern alle gleichen sich dergestalt, daß man immer nur dieselbe zu erzählen scheint.

15

Luise. Sie sollten sich doch endlich diese Paradozen abgewöhnen, die das Gespräch nur verwirren; erklären Sie sich deutlicher.

Der Alte. Recht gern. Nur diejenige Erzählung verdient moralisch genannt zu werden, die uns zeigt, wods der Mensch in sich eine Kraft habe, aus überzeugung eines Bessern, selbst gegen seine Neigung zu handeln. Dieses lehrt uns diese Geschichte, und keine moralische Geschichte kann etwas anderes lehren.

Luise. Und ich muß also, um moralisch zu 25 handeln, gegen meine Neigung handeln?

Der Alte. 3a.

Luise. Auch wenn fie gut ift?

Der Alte. Reine Neigung ift an fich gut, fondern nur insofern sie etwas Gutes wirkt.

Luife. Wenn man nun Neigung zur Wohlthätigteit hatte !

Der Alte. So foll man fich verbieten, wohls thätig zu sein, sobald man sieht, daß man sein eigenes Hauswesen daburch zu Grunde richtet.

Luise. Und wenn man einen unwiderstehlichen Trieb zur Dankbarkeit hätte?

Der Alte. Dafür ist bei den Menschen schon gesorgt, daß die Dankbarkeit bei ihnen niemals zum Triebe werden kann. Doch gesetzt auch; so würde der zu schahen sein, der sich lieber undankbar zeigte, als daß er etwas Schändliches aus Liebe zu seinem 13 Wohlthäter unternähme.

Luife. So fonnte es denn also doch ungählige moralische Geschichten geben.

Der Alte. In biesem Sinne, ja; doch würden sie alle nichts weiter sagen, als was mein Procurator sesagt hat, und destwegen kann man ihn einzig dem Geiste nach nennen: denn darin haben Sie recht, der Stoff kann sehr verschieden sein.

Luife. Sätten Sie fich eigentlicher ausgedruckt. fo hatten wir nicht geftritten.

Der Alte. Aber auch nicht gesprochen. Berwirrungen und Migverständnisse sind die Quellen des thätigen Lebens und der Unterhaltung.

Luife. 3ch tann boch noch nicht gang mit Ihnen

einig sein. Wenn ein tapferer Mann mit Gefahr seines eigenen Lebens andere rettet, ist das keine moralische Handlung?

Der Alte. Nach meiner Art mich auszudrücken, nicht. Wenn aber ein furchtsamer Mensch seine Furcht s überwindet und eben dasselbe thut, dann ist es eine moralische Handlung.

Die Baronesse. Ich wollte, lieber Freund, Sie gäben uns noch einige Beispiele, und verglichen sich gelegentlich mit Luisen über die Theorie. Gewiß, 10 ein Gemüth, das Neigung zum Guten hat, muß uns, wenn wir es gewahr werden, schon höchlich erfreuen; aber Schöneres ist nichts in der Welt als Neigung durch Vernunft und Gewissen geleitet. Haben Sie noch eine Geschichte dieser Art, so wünschten wir sie 13 zu hören. Ich liebe mir sehr Parallelgeschichten. Eine deutet auf die andere hin und erklärt ihren Sinn besser als viele trockene Worte.

Der Alte. Ich kann wohl noch einige, die hieher gehören, vorbringen: denn ich habe auf diese Eigen= 20 schaften des menschlichen Geistes besonders Acht ge= geben.

Luise. Nur eins möchte ich mir ausbitten. Ich läugne nicht, daß ich die Geschichten nicht liebe, die unsre Einbildungskraft immer in fremde Länder w nöthigen. Muß denn alles in Italien, und Sicilien, im Orient geschehen? Sind denn Neapel, Palermo und Smyrna die einzigen Orte, wo etwas Interessantes vorgehen kann? Mag man doch den Schauplat der Frenmährchen nach Samarcand und Ormus
versehen, um unsere Einbildungskraft zu verwirren.
Wenn Sie aber unsern Geist, unser Herz bilden
wollen, so geben Sie uns einheimische, geben Sie uns
Familiengemählde, und wir werden uns desto eher
darin erkennen, und wenn wir uns getroffen fühlen,
desto gerührter an unser Herz schlagen.

Der Alte. Auch darin soll Ihnen gewillfahrt werden. Doch ist es mit den Familiengemählden eine eigene Sache. Sie sehen einander alle so gleich, und wir haben fast alle Berhältnisse derselben schon gut bearbeitet auf unsern Theatern gesehen. Indessen will ich's wagen und eine Geschichte erzählen, von der Ihnen schon etwas Ähnliches bekannt ist, und die nur durch eine genaue Darstellung dessen was in den Gemüthern vorging, neu und interessant werden dürste.

Man kann in Familien oft die Bemerkung machen, daß Kinder, sowohl der Gestalt als dem Geiste nach, bald vom Bater bald von der Mutter Gigenschaften an sich tragen; und so kommt auch manchmal der Fall vor, daß ein Kind die Naturen beider Eltern auf eine besondere und verwundernswürdige Weise verbindet.

hievon war ein junger Mensch, den ich Ferdinand nennen will, ein auffallender Beweis. Seine Bilbung erinnerte an beibe Eltern, und ihre Gemuthvart konnte man in der seinigen genau unterscheiden. Er hatte den leichten und frohen Sinn des Baters, so auch den Trieb den Augenblick zu genießen, und eine gewisse leidenschaftliche Art bei manchen Gelegen- heiten nur sich selbst in Anschlag zu bringen. Bon s der Mutter aber hatte er, so schien es, ruhige Über- legung, ein Gefühl von Recht und Billigkeit und eine Anlage zur Kraft sich für andere aufzuopfern. Man sieht hieraus leicht, daß diejenigen, die mit ihm um- gingen, oft, um seine Handlungen zu erklären, zu der 10 Hypothese ihre Zuslucht nehmen mußten, daß der junge Wann wohl zwei Seelen haben möchte.

Ich übergehe mancherlei Scenen, die in seiner Jugend vorfielen, und erzähle nur eine Begebenheit, die seinen ganzen Charakter in's Licht setzt, und in 15 seinem Leben eine entschiedene Epoche machte.

Er hatte von Jugend auf eine reichliche Lebensart genoffen: denn seine Eltern waren wohlhabend, lebten und erzogen ihre Kinder wie es solchen Leuten geziemt; und wenn der Bater in Gesellschaften, bei'm Spiel wund durch zierliche Kleidung mehr als billig war ausgab, so wußte die Mutter, als eine gute Hause hälterin, dem gewöhnlichen Auswande solche Gränzen zu sehen, daß im Ganzen ein Gleichgewicht blieb und niemals ein Mangel zum Vorschein kommen konnte. 25 Dabei war der Bater als Handelsmann glücklich; es geriethen ihm manche Speculationen, die er sehr kühn unternommen hatte, und weil er gern mit Wenschen

lebte, hatte er fich in Geschäften auch vieler Berbinbungen und mancher Beihitlfe zu erfreuen.

Tie Kinder, als strebende Naturen, wählen sich gewöhnlich im Hause das Beispiel dessen, der am meisten zu leben und zu genießen scheint. Sie sehen in einem Vater, der sich's wohl sein läßt, die entschiedene Regel, wornach sie ihre Lebensart einzurichten haben; und weil sie schon srüh zu dieser Einsicht getangen, so schreiten meistentheils ihre Vegierden und Wünsche in großer Disproportion der Kräfte ihres Hauses sort. Sie sinden sich bald überall gehindert, um so mehr als sebe neue Generation neue und frühere Anforderungen macht, und die Eltern den Kindern dagegen meistentheils nur gewähren möchten, was sie selbst in früherer Zeit genossen, da noch sedermann mäßiger und einsacher zu leben sich bequemte.

Ferdinand wuchs mit der unangenehmen Empfindung heran, daß ihm oft dasjenige fehle, was er an seinen Gespielen sah. Er wollte in Aleidung, in einer gewissen Liberalität des Lebens und Betragens hinter niemanden zurückleiben; er wollte seinem Vater ähnlich werden, dessen Beispiel er täglich vor Augen sah, und der ihm doppett als Mustervild ersichien, einmal als Vater, für den der Sohn gewöhnstich ein ginstiges Vorurtheil hegt, und dann wieder weil der Anabe sah, daß der Mann auf diesem Wege ein vergnügliches und genußreiches Leben sichrte und dabei von jedermann geschätzt und geliebt wurde.

Ferdinand hatte hierüber, wie man sich leicht denken kann, manchen Streit mit der Mutter, da er dem Bater die abgelegten Nöcke nicht nachtragen, sondern selbst immer in der Ptode sein wollte. So wuchs er heran und seine Forderungen wuchsen immer vor ihm ber, so daß er zulett, da er achtzehn Jahr alt war, ganz außer Berhaltniß mit seinem Zustande sich sühlen mußte.

Schulden hatte er bisber nicht gemacht, denn feine Mutter hatte ibm bavor ben größten Abscheu ein- 10 geflößt, sein Vertrauen zu erhalten gejucht und in mehreren Fallen bas Augerfte gethan, um feine Bunide ju erfüllen, ober ihn aus fleinen Berlegenbeiten zu reißen. Ungludlicherweise mußte fie, in eben bem Zeitpuncte, wo er nun als Jungling noch is mehr auf's Außere fah, wo er burch bie Reigung gu einem fehr ichonen Dlabden, verflochten in großere Gefellschaft, fich andern nicht allein gleich gu ftellen, fondern bor andern fich hervorzuthun und zu gefallen wünschte, in ihrer Saushaltung gedrängter fein als w jemals; auftatt also seine Forderungen wie soust zu befriedigen, fing fie an feine Bernunft, fein gutes Herz, seine Liebe zu ihr in Unspruch zu nehmen, und feste ihn, indem fie ihn gwar überzeugte aber nicht veranderte, wirklich in Bergweiflung.

Er konnte ohne alles zu verlieren, was ihm fo lieb als sein Leben war, die Berhaltnisse nicht verandern, in denen er sich befand. Von der erften Jugend an war er diesem Zustande entgegen-, er war mit allem was ihn umgab zusammengewachsen; er konnte keine Faser seiner Verbindungen, Gesellschaften, Spaziergänge und Lustpartien zerreißen, ohne zugleich einen alten Schulfreund, einen Gespielen, eine neue chrenvolle Bekanntschaft und, was das Schlimmste war, seine Liebe zu verlegen.

Wie hoch und werth er seine Neigung hielt, begreift man leicht, wenn man erfährt, daß sie zugleich
wseiner Sinnlichseit, seinem Geiste, seiner Eitelkeit und
seinen lebhaften Hossnungen schmeichelte. Gins der
schönsten, angenehmsten und reichsten Mädchen der
Stadt gab ihm, wenigstens für den Augenblick, den
Vorzug vor seinen vielen Mitwerbern. Sie erlaubte
ihm mit dem Dienst, den er ihr widmete, gleichsam
zu prahlen, und sie schienen wechselsweise auf die
Ketten stolz zu sein, die sie einander angelegt hatten.
Nun war es ihm Pflicht, ihr überall zu solgen, Zeit
und Geld in ihrem Dienste zu verwenden und auf
sede Weise zu zeigen, wie werth ihm ihre Neigung
und wie unentbehrlich ihm ihr Besitz sei.

Dieser Umgang und dieses Bestreben machte Ferdinanden mehr Answand als es unter andern Umständen natürlich gewesen wäre. Sie war eigentlich von ihren abwesenden Eltern einer sehr wunderlichen Tante anvertraut worden, und es ersorderte mancherlei ktünste und seltsame Anstalten, um Ottilien, diese Bierde der Gesellschaft, in Gesellschaft zu bringen. Ferdinand erschöpfte sich in Erfindungen, um ihr die Vergnügungen zu verschaffen, die sie so gern genoß und die sie jedem, der um sie war, zu erhöhen wußte.

Und in eben diesem Augenblicke von einer geliebten und verehrten Mutter zu ganz andern Pflichten auf= s gefordert zu werden; von dieser Seite keine Hülfe zu sehen; einen so lebhasten Abscheu vor Schulden zu fühlen, die auch seinen Zustand nicht lange würden gefristet haben; dabei von jedermann sür wohlhabend und freigebig angesehen zu werden, und das tägliche wund dringende Bedürfniß des Geldes zu empfinden, war gewiß eine der peinlichsten Lagen, in der sich ein junges, durch Leidenschaften bewegtes Gemüth be= sinden kann.

Gewisse Vorstellungen, die ihm früher nur leicht 15 vor der Seele vorüber gingen, hielt er nun sester; gewisse Gedanken, die ihn sonst nur Augenblicke beunruhigten, schwebten länger vor seinem Geiste, und gewisse verdrießliche Empfindungen wurden daurender und bitterer. Hatte er sonst seinen Vater als sein 20 Muster angesehen, so beneidete er ihn nun als seinen Nebenbuhler. Von allem, was der Sohn wünschte, war jener im Besit; alles, worüber dieser sich ängstigte, ward jenem leicht. Und es war nicht etwa von dem Nothwendigen die Rede, sondern von dem 25 was jener hätte entbehren können. Da glaubte denn der Sohn, daß der Vater wohl auch manchmal ent= behren sollte, um ihn genießen zu lassen. Der Vater dagegen war ganz anderer Cefinnung; er war von denen Menschen, die sich viel erlauben und die deßewegen in den Fall kommen, denen, die von ihnen abhängen, viel zu versagen. Er hatte dem Sohne etwas Gewisses ausgeseht und verlangte genaue Nechenschaft, ja eine regelmäßige Nechnung von ihm darüber.

Nichts scharft das Auge bes Menschen mehr als wenn man ihn einschränkt. Darum sind die Frauen burchaus klüger als die Männer; und auf niemand sind Antergebene ausmerksamer, als auf den, der besiehtt, ohne zugleich durch sein Beispiel voraus zu gehen. So ward der Sohn auf alle Handlungen seines Baters ausmerksam, besonders auf solche, die Beldausgaben betrasen. Er horchte genauer auf, wenn er hörte, der Bater habe im Spiel verloren oder gewonnen, er beurtheilte ihn strenger, wenn jener sich wilkfürlich etwas Kostspieliges erlaubte.

Ift es nicht sonderbar, sagte er zu sich selbst, daß Gltern, während sie sich mit Genuß aller Art übersfüllen, indem sie bloß nach Willtür ein Vermögen, das ihnen der Zufall gegeben hat, benuhen, ihre Kinder gerade zu der Zeit von jedem billigen Genusie ausschließen, da die Jugend am empfänglichsten daßur ist! Und mit welchem Rechte thun sie es? Und wie sind sie zu diesem Nechte gesangt? Soll der Zufall allein entscheiden, und kann das ein Necht werden, wo der Zufall wirkt? Lebte der Großvater noch, der

feine Entel wie feine Minder hielt, es wurde mir biel beffer ergeben; er wurde es mir nicht am Rothwendigen fehlen laffen: benn ift uns bas nicht nothwendig, was wir in Berbaltniffen brauchen, ju benen wir erzogen und geboren find? Der Grofbater wurde s mid nicht barben laffen, fo wenig er des Baters Berichwendung jugeben wurde. Satte er langer gelebt, hatte er flar eingeseben, baf fein Entel auch werth ift, zu genießen, jo hatte er vielleicht in bem Teftament mein früheres Glud entichieden. Cogar 10 habe ich gehort, baf ber Grofvater eben bom Tode übereilt worden, ba er einen letten Willen aufzuseben gedachte, und fo hat vielleicht bloß ber Rufall mir meinen frühern Untheil an einem Bermogen entgogen. den ich, wenn mein Bater fo zu wirthschaften fort- 20 fahrt, wohl gar auf immer verlieren tann.

Mit diesen und andern Sophistereien über Besitz und Recht, über die Frage, ob man ein Gesetz oder eine Cinrichtung, zu denen man seine Stimme nicht gegeben, zu besolgen brauche, und in wiesern es dem » Menschen erlaubt sei im Stillen von den bürgertichen Geschen abzuweichen, beschäftigte er sich oft in seinen einsamen verdrießlichsten Stunden, wenn er irgend ans Mangel des baaren Geldes eine Lustpartie oder eine andere angenehme Geschlichaft ausschlagen 25 mußte. Denn schon hatte er kleine Sachen von Werth, die er besaß, vertrodelt, und sein gewöhnliches Taschengeld wollte keinesweges hinreichen.

Sein Gemuth verschloß sich, und man kann fagen, daß er in diesen Augenblicken seine Mutter nicht achtete, die ihm nicht helsen konnte, und seinen Bater haßte, der ihm, nach seiner Meinung, überall im Wege stand.

Bu eben der Zeit machte er eine Entdeckung, die seinen Unwillen noch mehr erregte. Er bemerkte, daß sein Bater nicht allein kein guter, sondern auch ein unordentlicher Haushälter war. Denn er nahm oft aus seinem Schreibtische in der Geschwindigkeit Geld, ohne es auszuzeichnen, und sing nachher manchmal wieder an zu zählen und zu rechnen, und schien verdrießlich, daß die Summen mit der Casse nicht übereinstimmen wollten. Der Sohn machte diese Bestentung mehrmals, und um so empfindlicher ward es ihm, wenn er zu eben der Zeit, da der Vater nur geradezu in das Geld hinein griff, einen entschiedenen Mangel spürte.

Bu dieser Gemüthöstimmung traf ein sonderbarer 30 Jusal, der ihm eine reizende Gelegenheit gab, daßigenige zu thun, wozu er nur einen dunkeln und unsentschiedenen Trieb gefühlt hatte.

Sein Bater gab ihm ben Auftrag, einen Kaften alter Briefe durchzusehen und zu ordnen. Gines sonntags, da er allein war, trug er ihn durch das Zimmer, wo der Schreibtisch stand, der des Baters Casse enthielt. Der Kasten war schwer; er hatte ihn unrecht gesaßt, und wollte ihn einen Augenblick ab-

jehen, oder vielmehr nur antehnen. Unvermögend ihn zu halten, stieß er gewaltsam an die Ecke des Schreibetisches, und der Deckel desselben flog auf. Er sah nun alle die Rollen vor sich liegen, zu denen er manchmal nur hinein geschielt hatte, sehte seinen Rasten wieder und nahm, ohne zu deulen und zu überlegen, eine Rolle von der Seite weg, wo der Vater gewöhnlich sein Geld zu willkürlichen Ausgaben herzunehmen schien. Er druckte den Schreibtisch wieder zu und versuchte den Scitenstoß; der Deckel flog sedes waar ans und es war so gut, als wenn er den Schtussel zum Pulte gehabt hätte.

Dit heftigkeit suchte er nunmehr jede Vergnügung wieder, die er bisher hatte entbehren müssen. Er war steißiger um seine Schöne; alles was er that und is vornahm, war leidenschaftlicher; seine Lebhaftigkeit und Anmuth hatten sich in ein heftiges, ja beinahe wildes Wesen verwandelt, das ihm zwar nicht übel ließ, doch niemanden wohlthätig war.

Was der Fenerfunke auf ein geladnes Gewehr, so das ist die Gelegenheit zur Neigung, und jede Neigung, die wir gegen unser Gewissen befriedigen, zwingt uns ein Übermaß von physischer Stärke anzuwenden; wir handeln wieder als wilde Plenschen, und es wird schwer, außerlich diese Anstrengung zu verbergen.

Je mehr ihm feine innere Empfindung widersprach, desto mehr haufte Ferdinand fünftliche Argumente auf einander, und besto muthiger und freier schien er ju handeln, je mehr er fich felbst von einer Geite ge-

Bu derfelbigen Zeit waren allerlei Kostbarkeiten ohne Werth Mode geworden. Ottilie liebte sich zu ichmücken; er suchte einen Weg, sie ihr zu verschaffen, ohne daß Ottilie selbst eigentlich wußte, woher die Geschenke kamen. Die Vermuthung ward auf einen alten Cheim geworsen, und Ferdinand war doppelt vergnügt, indem ihm seine Schöne ihre Zufriedenheit über die Geschenke und ihren Verdacht auf den Oheim zugleich zu erkennen gab.

Aber um sich und ihr dieses Vergnügen zu machen, mußte er noch einigemal den Schreibtisch seines Vaters erdssen, und er that es mit desto weniger Sorge, als es der Vater zu verschiedenen Zeiten Geld hinein gelegt und herausgenommen hatte, ohne es aufzuschreiben.

Balb darauf follte Ottitlie zu ihren Eltern auf einige Monate verreisen. Die jungen Leute betrübten sich äußerst da sie scheiden sollten, und ein Umstand machte ihre Trennung noch bedeutender. Ottilie erfuhr durch einen Zufall, daß die Geschenke von Ferdinanden tamen; sie sehte ihn darüber zu Nede, und als er es gestand, schien sie sehr verdrießlich zu werden. Sie bestand darauf, daß er sie zurücknehmen sollte, und biese Zumuthung machte ihm die bittersten Schmerzen. Er erklärte ihr, daß er ohne sie nicht leben könne noch wolle; er bat sie ihm ihre Neigung zu erhalten, und beschwor sie ihm ihre Heigung zu versagen,

jobald er versorgt und häuslich eingerichtet sein würde. Sie liebte ihn, sie war gerührt, sie sagte ihm zu, was er wünschte, und in diesem glücklichen Augenblicke versiegelten sie ihr Versprechen mit den lebhaftesten Umarmungen und mit tausend herzlichen Küssen. 3

Nach ihrer Abreise schien Ferdinand sich sehr allein. Die Gesellschaften, in welchen er sie zu sehen pflegte, reizten ihn nicht mehr, indem fie fehlte. Er besuchte nur noch aus Gewohnheit sowohl Freunde als Lustörter, und nur mit Widerwillen griff er noch einige- 10 mal in die Casse des Baters, um Ausgaben zu bestreiten, zu denen ihn keine Leidenschaften nöthigten. Er war oft allein, und die gute Seele schien die Oberhand zu gewinnen. Er erstaunte über sich selbst bei ruhigem Nachdenken, wie er jene Sophistereien 18 über Recht und Besit, über Ansprüche an fremdes Gut, und wie die Aubriken alle heißen mochten, bei sich auf eine so kalte und schiefe Weise habe durch= führen und dadurch eine unerlaubte Handlung bejchönigen können. Es ward ihm nach und nach deut= 🖜 lich, daß nur Treue und Glauben die Menschen schätzenswerth mache, daß der Gute eigentlich leben musse, um alle Gesetze zu beschämen, indem ein anderer sie entweder umgehen oder zu seinem Vortheil gebrauchen mag. 25

Inzwischen ehe diese wahren und guten Begriffe bei ihm ganz klar wurden und zu herrschenden Ent= schlüssen führten, unterlag er doch noch einigemal der Berjuchung, aus der verbotenen Quelle in dringenden Fällen zu schöpfen. Niemals that er es aber ohne Widerwillen, und nur wie von einem bösen Geiste an den Haaren hingezogen.

Gndlich ermannte er sich und faßte den Entschluß, vor allen Dingen die Handlung sich unmöglich zu machen, und seinen Bater von dem Zustande des Schlosses zu unterrichten. Er sing es klug an, und trug den Kasten mit den nunmehr geordneten Briesen in Gegenwart seines Baters durch das Zimmer, bez ging mit Borsah die Ungeschicklichseit mit dem Kasten wider den Schreibtisch zu stoßen, und wie erstaunte der Bater, als er den Deckel auffahren sah. Sie untersuchten beide das Schloß und fanden, daß die Schließhasen durch die Zeit abgenutzt und die Bänder wandelbar waren. Sogleich ward alles reparirt, und Ferdinand hatte seit langer Zeit keinen vergnügtern Augenbtick, als da er das Geld in so guter Verwahrung sah.

20 Aber dieß war ihm nicht genug. Er nahm sich sogleich vor, die Summe, die er seinem Bater entwendet hatte, und die er noch wohl wußte, wieder zu sammeln und sie ihm auf eine oder die andere Beise zuzustellen. Er sing nun an auf's genaueste zu leben und von seinem Taschengelde, was nur möglich war, zu sparen. Freilich war das nur wenig, was er hier zurückhalten konnte, gegen das, was er sonst verschwendet hatte; indessen schien die Summe

schon groß, da sie ein Anfang war, sein Unrecht wieder gut zu machen. Und gewiß ist ein ungeheurer Unterschied zwischen dem letzten Thaler, den man borgt, und zwischen dem ersten, den ab= man bezahlt.

Nicht lange war er auf diesem guten Wege, als der Bater fich entschloß, ihn in Handelsgeschäften zu verschicken. Er sollte sich mit einer entfernten Fabritanstalt bekannt machen. Man hatte die Absicht in einer Gegend, wo die ersten Bedürfnisse und die Hand- 10 arbeit sehr wohlfeil waren, selbst ein Comptoir zu errichten, einen Compagnon dorthin zu setzen, den Vortheil, den man gegenwärtig andern gönnen mußte, selbst zu gewinnen, und durch Geld und Credit die Anstalt in's Große zu treiben. Ferdinand sollte die 15 Sache in der Nähe untersuchen und davon einen um= ständlichen Bericht abstatten. Der Vater hatte ihm ein Reisegeld ausgesetzt und ihm vorgeschrieben damit auszukommen; es war reichlich und er hatte sich nicht darüber zu beklagen.

Auch auf seiner Reise lebte Ferdinand sehr spar= sam, rechnete und überrechnete und fand, daß er den dritten Theil seines Reisegeldes ersparen könnte, wenn er auf jede Weise sich einzuschränken fortführe. Er hoffte nun auch auf Gelegenheit, zu dem Ubrigen 2s nach und nach zu gelangen, und er fand sie. Denn die Gelegenheit ift eine gleichgültige Göttin, sie be= günstigt das Gute wie das Bose.

20

In der Gegend, die er besuchen sollte, fand er alles weit vortheilhafter, als man geglaubt hatte. Jedermann ging in dem alten Schlendrian handwerksmäßig fort. Von neu entdeckten Vortheilen hatte man teine Kenntniß, oder man hatte keinen Gebrauch davon gemacht. Man wendete nur maßige Summen Geldes auf und war mit einem mäßigen Prosit zufrieden, und er sah bald ein, daß man mit einem gewissen Capital, mit Vorschüssen, Cintauf des ersten Waterials im Großen, mit Unlegung von Maschinen durch die Hülse tüchtiger Wertmeister eine große und solide Ginrichtung würde machen können.

Er fühlte sich durch die Idee dieser möglichen Thätigseit sehr erhoben. Die herrliche Gegend, in der ihm seden Angenblick seine geliebte Ottilie vorsichwebte, ließ ihn wünschen, daß sein Vater ihn an diesen Platz sehen, ihm das neue Etablissement anvertrauen und so auf eine reichliche und unerwartete Beise ausstatten möchte.

Fr fah alles mit größerer Ausmerksamkeit, weil er alles schon als das Seinige ansah. Er hatte zum erstenmal Gelegenheit, seine Kenntnisse, seine Geistestrafte, sein Urtheil anzuwenden. Die Gegend sowohl als die Gegenstände interessiten ihn auf's höchste, sie waren Labsal und Heilung für sein verwundetes herz; denn nicht ohne Schmerzen konnte er sich des väterlichen Hauses erinnern, in welchem er, wie in einer Art von Lahnsinn, eine Handlung begehen

konnte, die ihm nun das größte Berbrechen zu fein

Gin Freund seines Hauses, ein wackerer, aber tränklicher Mann, der selbst den Gedanken eines solchen Etablissements zuerst in Briesen gegeben hatte, war ihm stets zur Seite, zeigte ihm alles, machte ihn mit seinen Ideen bekannt, und freute sich, wenn ihm der junge Mensch entgegen-, ja zuvorkam. Dieser Mann suhrte ein sehr einsaches Leben, theils aus Neigung, theils weil seine Gesundheit es so sovderte. Gr hatte keine Kinder, eine Richte pslegte ihn, der er sein Vermögen zugedacht hatte, der er einen wackern und thätigen Mann wünschte, um mit Unterstühung eines fremden Capitals und friicher Kräste dassenige ausgesührt zu sehen, wodon er zwar einen Vegriff whatte, wodon ihn aber seine physischen und ökonomischen Umstände zurück hielten.

Maum hatte er Ferdinanden gesehen, als ihm dieser sein Mann zu sein schien, und seine Hossenag wuchs, als er so viel Neigung des jungen Menschen zum » Geschaft und zu der Gegend bemerkte. Er ließ seiner Richte seine Gedanken merken, und diese schien nicht abgeneigt. Sie war ein junges, wohlgebildetes, gesiundes und auf sede Weise gut geartetes Madchen. Die Zorgsalt für ihres Cheims Haushaltung erhielt wie immer rasch und thätig, und die Sorge sur seine Gesundheit immer weich und gefällig. Man konnte sich zur Gattin keine vollkommnere Person wunschen.

Ferdinand, der nur die Liebenswürdigkeit und die Liebe Ottiliens vor Augen hatte, sah über das gute Landmädchen hinweg, oder wünschte, wenn Ottilie einst als seine Gattin in diesen Gegenden wohnen würde, ihr eine solche Haushälterin und Beschließerin beigeben zu können. Er erwiderte die Freundlichkeit und Gesalligkeit des Mädchens auf eine sehr ungezwungene Weise; er lernte sie näher kennen und sie schähen; er begegnete ihr bald mit mehrerer Achtung, und sowohl sie als ihr Oheim legten sein Betragen nach ihren Wünschen aus.

Ferdinand hatte sich nunmehr genau umgesehen und von allem unterrichtet. Er hatte mit Hülse des Oheims einen Plan gemacht, und nach seiner gewöhntichen Leichtigkeit nicht verborgen, daß er darauf rechne, selbst den Plan auszuführen. Zugleich hatte er der Nichte viele Artigkeiten gesagt und jede Haushaltung glücklich gepriesen, die einer so sorgfältigen Wirthin überlassen werden könnte. Sie und ihr Onkel glaubten daher, daß er wirklich Absichten habe, und waren in allem um desto gesälliger gegen ihn.

Nicht ohne Zufriedenheit hatte Ferdinand bei seinen Untersuchungen gefunden, daß er nicht allein auf die Zufunft vieles von diesem Platze zu hoffen habe, sondern daß er auch gleich jetzt einen vortheilhaften Handel schließen, seinem Bater die entwendete Summe wieder erstatten und sich also von dieser drückenden Last auf einmal befreien lönne. Er eröffnete seinem

Freunde die Absicht seiner Speculation, der eine außer= ordentliche Freude darüber hatte, und ihm alle mög= liche Beihülse leistete, ja er wollte seinem jungen Freunde alles auf Credit verschaffen, das dieser jedoch nicht annahm, sondern einen Theil davon sogleich von s dem Überschusse des Reisegeldes bezahlte, und den andern in gehöriger Frist abzutragen versprach.

Mit welcher Freude er die Waaren packen und laden ließ, war nicht auszusprechen; mit welcher Zustriedenheit er seinen Rückweg antrat, läßt sich denken; wenn die höchste Empfindung, die der Mensch haben kann, ist die, wenn er sich von einem Hauptsehler, ja von einem Verbrechen durch eigne Kraft erhebt und los macht. Der gute Mensch, der ohne aufsallende Abweichung vom rechten Psade vor sich hin= 15 wandelt, gleicht einem ruhigen lobenswürdigen Vürsger, da hingegen jener als ein Held und Überwinder Bewunderung und Preis verdient, und in diesem Sinne scheint das paradoxe Wort gesagt zu sein, daß die Gottheit selbst an einem zurückkehrenden 20 Sünder mehr Freude habe, als an neun und neunzig Gerechten.

Aber leider konnte Ferdinand durch seine guten Entschlüsse, durch seine Besserung und Wiedererstat= tung die traurigen Folgen der That nicht ausheben, 25 die ihn erwarteten, und die sein schon wieder beruhig= tes Gemüth auf's neue schmerzlich kränken sollten. Während seiner Abwesenheit hatte sich das Gewitter zusammengezogen, das gerade bei seinem Eintritte in das väterliche haus losbrechen sollte.

Ferdinands Bater mar, wie wir wiffen, was feine Brivateaffe betraf, nicht ber orbentlichfte, die Bands lungsfachen hingegen wurden von einem geschickten und genauen Affocie fehr richtig beforgt. Der Alte hatte bas Geld, bas ihm ber Cohn entwendete, nicht eben gemertt, außer bag ungludlicherweise barunter ein Paquet einer in diefen Gegenden ungewöhnlichen 14 Müngforte gewesen war, die er einem Fremden im Spiel abgewonnen hatte. Diese vermißte er, und der Umftand schien ihm bebenklich. Allein was ihn äußerst beunruhigte, war, daß ihm einige Rollen, jede mit hundert Ducaten fehlten, die er bor einiger Zeit berborgt, aber gewiß wieder erhalten hatte. Er wußte, bag ber Schreibtisch fonft durch einen Stoß aufgegangen war, er fah als gewiß an, daß er beraubt fei, und gerieth darüber in die außerste Beftigfeit. Sein Argwohn ichweifte auf allen Seiten herum. 10 Unter ben fürchterlichsten Drohungen und Bermanichungen ergablte er ben Borfall feiner Frau; er wollte das Saus um- und umtehren, alle Bedienten, Magbe und Rinder verhören laffen, niemand blieb von seinem Argwohn frei. Die gute Frau that ihr Böglichftes, ihren Gatten zu beruhigen; fie ftellte ihm bor, in welche Berlegenheit und Discredit diefe Beschichte ihn und sein Saus bringen tonnte, wenn fie ruchbar wurde; daß niemand an bem Unglud, worthes Werte 18 20

das uns betreffe, Antheil nehme, als nur um uns durch sein Mitleiden zu demüthigen; daß bei einer solchen Gelegenheit weder er noch sie verschont werden würden, daß man noch wunderlichere Anmerkungen machen könnte, wenn nichts herauskäme, daß man ; vielleicht den Thäter entdecken, und, ohne ihn auf Zeitlebens unglücklich zu machen, das Geld wieder erhalten könne. Durch diese und andere Vorstellungen bewog sie ihn endlich ruhig zu bleiben und durch stille Nachsorschung der Sache näher zu kommen.

Und leiber war bie Entbedung ichon nabe genug. Ottiliens Jante war von dem wechselfeitigen Berfprechen ber jungen Leute unterrichtet. Gie wußte von den Geschenken, die ihre Richte angenommen hatte. Das gange Berhältniß war ihr nicht an- 13 genehm, und fie hatte nur geschwiegen, weil ihre Richte abwesend war. Gine fichere Berbindung mit Ferdinand ichien ihr vortheilhaft, ein ungewiffes Abenteuer war ihr unerträglich. Da fie alfo bernahm, daß der junge Menich bald gurud fommen so follte, ba fie auch ihre Nichte täglich wieder erwartete, eilte fie, bon dem was geschehen war, ben Eltern Radpricht zu geben und ihre Meinung baruber gu boren, ju fragen, ob eine baldige Berforgung fur Ferdinand zu hoffen jei, und ob man in eine Beirath : mit ihrer Richte willige.

Die Mutter verwunderte sich nicht wenig, als fie von diesen Berhältniffen horte. Gie erschrad, als

sie vernahm, welche Geschenke Ferdinand an Ottikien gegeben hatte. Sie verbarg ihr Erstaunen, bat die Tante, ihr einige Zeit zu lassen, um gelegentlich mit ihrem Manne über die Sache zu sprechen, versicherte, daß sie Ottilien für eine vortheilhafte Partie halte, und daß es nicht unmöglich sei, ihren Sohn nächstens auf eine schickliche Weise auszustatten.

Als die Tante sich entfernt hatte, hielt sie es nicht sür räthlich, ihrem Manne die Entdeckung zu verstrauen. Ihr lag nur daran, das unglückliche Geheimniß aufzuklären, ob Ferdinand, wie sie fürchtete, die Geschenke von dem entwendeten Geld gemacht habe. Sie eilte zu dem Kausmann, der diese Art Geschmeide vorzüglich verlaufte, seilschte um ähnliche Tinge und sagte zuletzt: er müsse sie nicht übertheuern, denn ihrem Sohn, der eine solche Commission gehabt, habe er die Sachen wohlseiler gegeben. Der Handelsmann betheuerte nein! zeigte die Preise genau an und sagte dabei: man müsse noch das Agio der Geldsorte hinzurechnen, in der Ferdinand zum Theil bezahlt habe. Er nannte ihr zu ihrer größten Betrübnis die Sorte; es war die, die dem Vater sehlte.

Sie ging nun, nachdem sie sich zum Scheine die nächsten Preise aufsehen lassen, mit sehr bedrängtem is Herzen hinweg. Ferdinands Verirrung war zu deuttich, die Nechnung der Summe, die dem Vater sehlte, war groß, und sie sah nach ihrer sorglichen Gemüths art die schlimmste That und die fürchterlichsten Folgen. Sie hatte die Alugheit, die Entdeckung vor ihrem Manne zu verbergen; sie erwartete die Zurücklunft ihres Sohnes mit getheilter Furcht und Berlangen. Sie wünschte sich aufzuklären und fürchtete das Schlimmste zu erfahren.

Endlich kam er mit großer Heiterkeit zurück. Er konnte Lob für seine Geschäfte erwarten, und brachte zugleich in seinen Waaren heimlich das Lösegeld mit, wodurch er sich von dem geheimen Verbrechen zu bestreien gedachte.

10

Der Bater nahm seine Relation gut, doch nicht mit solchem Beisall auf, wie er hoffte, denn der Borgang mit dem Gelde machte den Mann zerstreut und verdrießlich, um so mehr als er einige ansehnliche Posten in diesem Augenblicke zu bezahlen hatte. Diese 15 Laune des Baters drückte ihn sehr, noch mehr die Gegenwart der Wände, der Mobilien, des Schreibztisches, die Zeugen seines Verbrechens gewesen waren. Seine ganze Freude war hin, seine Hoffnungen und Ansprüche; er fühlte sich als einen gemeinen, ja als 20 einen schlechten Menschen.

Er wollte sich eben nach einem stillen Vertriebe der Waaren, die nun bald ankommen sollten, um= sehen, und sich durch die Thätigkeit aus seinem Elende herausreißen, als die Mutter ihn bei Seite nahm, 25 und ihm mit Liebe und Ernst sein Vergehen vorhielt, und ihm auch nicht den mindesten Ausweg zum Läugnen offen ließ. Sein weiches Herz war zer= rissen; er warf sich unter tausend Thränen zu ihren Füßen, bekannte, bat um Berzeihung, betheuerte, daß nur die Neigung zu Ottitien ihn verleiten können, und daß sich teine anderen Laster zu diesem jemals gesellt hätten. Er erzählte darauf die Geschichte seiner Reue, daß er vorsählich dem Bater die Möglichkeit, den Schreibtisch zu erössnen, entdeckt, und daß er durch Ersparniß auf der Reise und durch eine glucktiche Speculation sich im Stande sehe, alles wieder zu ersehen.

Die Mutter, die nicht gleich nachgeben tonnte, bestand barauf zu wiffen, wo er mit ben großen Summen hingefommen fei, benn die Befchente betrügen den geringften Theil. Gie zeigte ihm zu feinem 15 Entfeten eine Berechnung beffen, mas bem Bater fehlte; er tonnte fich nicht einmal gang gu bem Gilber befennen, und hoch und theuer fcwur er, bon bem Bolbe nichts angerührt zu haben. hierüber mar bie Mutter außerst gornig. Gie verwies ihm, daß er in 20 bem Augenblicke, da er durch aufrichtige Reue seine Befferung und Betchrung mahricheinlich machen follte, feine liebevolle Mutter noch mit Langnen, Litgen und Mährchen aufzuhalten gedente, daß fie gar wohl wiffe, wer bes einen fähig fei, fei auch alles Ubrigen fähig. 25 Bahridzeinlich habe er unter feinen liederlichen Rameraden Mitidhuldige, wahrscheinlich sei ber Sandel, den er gefchloffen, mit bem entwendeten Gelbe gemacht, und ichwerlich wurde er bavon etwas erwähnt haben,

wenn bie Ubelthat nicht jufällig mare entbedt worben. Gie drohte ihm mit bem Borne bes Baters, mit burgerlichen Strafen, mit völliger Berftofung; boch nichts frautte ibn mehr, als daß fie ibn merfen liek. eine Berbindung awischen ihm und Ottilien fei eben . jur Sprache gefommen. Dit gerührtem Bergen berließ fie ihn in dem trourinften Zustande. Er fab feinen Fehler entbedt, er fah fich in bem Berbachte, ber fein Werbrechen vergroßerte. Wie wollte er feine Eltern überreden, daß er bas Gold nicht angegriffen? 10 Bei ber heftigen Gemuthsart feines Baters mußte er einen öffentlichen Augbruch befürchten; er fab fich im Gegenfate bon allem bem, was er fein tonnte. Die Ausficht auf ein thatiges Leben, auf eine Berbindung mit Ottilien veridemand. Er fah fich ber- is ftoffen, flüchtig, und in fremden Weltgegenden allem Ungemach ausgesett.

Aber selbst alles dieses, was seine Ginbilbungstraft verwirrte, seinen Stolz verlette, seine Liebe
tränkte, war ihm nicht das Schmerzlichste. Um tielsten w
verwundete ihn der Gedanke, daß sein redlicher Borjah, sein männlicher Entschluß, sein besolzter Plan,
das Geschehene wieder gut zu machen, ganz verkannt,
ganz gelaugnet, gerade zum Gegentheil ausgelegt
werden sollte. Wenn ihn jene Vorstellungen zu einer 25
dunkeln Verzweislung brochten, indem er bekennen
mußte, daß er sein Schicksal verdient habe, so ward
er durch diese aus innigste gerührt, indem er die

traurige Wahrheit erfuhr, daß eine Übelthat selbst gute Bemühungen zu Grunde zu richten im Stande ist. Diese Rückschr auf sich selbst, diese Betrachtung, daß das edelste Streben vergebens sein sollte, machte ihn weich; er wünschte nicht mehr zu leben.

In diesen Augenblicken dürstete seine Seele nach einem höhern Beistand. Er fiel an seinem Stuhle nieder, den er mit seinen Thränen benehte, und forderte Hülse vom göttlichen Wesen. Sein Gebet war eines erhörenswerthen Inhalts: der Mensch, der sich selbst vom Laster wieder erhebt, habe Anspruch auf eine unmittelbare Hülse; derzenige, der teine seiner Kräste ungebraucht lasse, könne sich da, wo sie eben ausgehen, wo sie nicht hinreichen, auf den Beistand des Baters im himmel berusen.

In dieser Überzeugung, in dieser dringenden Bitte verharrte er eine Zeit lang und bemerkte kaum, daß seine Thüre sich öffnete und jemand hereintrat. Es war die Mutter, die mit heiterm Gesichte auf ihn worten auredete. Wie glücklich bin ich, sogte sie, daß ich dich wenigstens als keinen Lügner sinde, und daß ich beine Reue für wahr halten kann. Das Gold hat sich gesunden, der Bater, als er es von einem Freunde wieder erhielt, gab es dem Cassier aufzuheben, und durch die vielen Beschäftigungen des Tages zerstreut, hat er es vergessen. Mit dem Silber stimmt deine Angabe ziemlich zusammen, die Summe

ist nun viel geringer. Ich konnte die Freude meines Herzens nicht verbergen, und versprach dem Later die sehlende Summe wieder zu verschaffen, wenn er sich zu beruhigen und weiter nach der Sache nicht zu fragen verspräche.

Ferdinand ging fogleich jur größten Freude über. Er eilte fein Sandelsgeichaft ju vollbringen, ftellte bald ber Mutter das Weld ju, erfebte felbft bas, was er nicht genommen hatte, wovon er wußte, daß es bloß burch die Unordnung des Baters in feinen Aus- w gaben vermißt wurde. Er war frohlich und beiter, doch hatte diefer gange Borfall eine fehr ernfte Wirtung bei ihm jurud gelaffen. Er hatte fich überzeugt, baß der Menfch Rraft habe, das Ginte ju wollen und gu vollbringen; er glaubte nun auch, bag badurch ber 15 Menid bas gottliche Wefen fur fich intereffiren und fich beffen Beiftand verfprechen tonne, ben er eben fo unmittelbar erfahren hatte. Mit großer Freudigfeit entdedte er nun dem Bater feinen Plan, fich in jenen Gegenden niederzulaffen. Er ftellte bie Anftalt in w ihrem gaugen Werthe und Umfange vor: der Bater war nicht abgeneigt, und die Mutter entdedte beim lich ihrem Gatten bas Berhältniß Ferdinands gu Ottilien. Diesem gefiel eine fo glangende Schwiegertochter, und die Ausficht, feinen Cohn ohne Roften 25 ausstatten zu tonnen, war ihm fehr augenehm. -

Diese Weschichte gefällt mir, sagte Luise, als ber Alte geendigt hatte, und ob fie gleich aus dem ge-

meinen Leben genommen ist, so kommt sie mir doch nicht alltäglich vor. Denn wenn wir uns selbst fragen und andere beobachten, so sinden wir, daß wir selten durch uns selbst bewogen werden, diesem oder jenem Wunsche zu entsagen; meist sind es die äußern Umstände die uns dazu nöthigen.

Ich wünschte, sagte Karl, daß wir gar nicht nöthig hätten uns etwas zu versagen, sondern daß wir daszenige gar nicht tennten was wir nicht beso siten sollen. Leider ist in unsern Zuständen alles zusammen gedrängt, alles ist bepflanzt, alle Läume hängen voller Früchte, und wir sollen nur immer drunter weggehen, uns an dem Schatten begnügen und auf die schönsten Genüsse Lerzicht thun.

Laffen Sie uns, fagte Luise zum Alten, nun Ihre Geschichte weiter hören.

Der Alte. Sie ift wirklich ichon aus.

Luife. Die, Entwicklung haben wir freilich gehört; nun möchten wir aber auch gerne das Ende vornehmen.

Der Alte. Sie unterscheiben richtig, und da Sie sich für das Schickfal meines Freundes interessien, so will ich Ihnen wie es ihm ergangen noch türzlich erzählen.

Befreit von der brückenden Laft eines fo häßlichen Bergehens, nicht ohne bescheidne Zufriedenheit mit sich selbst, dachte er nun an sein fünstiges Glück und erwartete sehnsuchtsvoll die Rückfunft Ottiliens, um fid ju ertlaren und fein gegebenes Wort im gangen Umfange zu erfüllen. Gie tam in Wefellichaft ihrer Eltern; er eilte gu ihr, er fand fie fconer und beiterer ale jemale. Dit Ungebuld erwartete er ben Angenblid in welchem er fie allein fprechen und ihr feine Musfichten vorlegen tonnte. Die Stunde tam, und mit aller Frende und Bartlichkeit ber Liebe ergablte er ihr feine Soffnungen, die Rabe feines Blude und ben Wunsch, es mit ihr zu theilen. Allein wie berwundert war er, ja wie bestürzt, als fie die gange 10 Sache fehr leichtstinnig, ja man durfte beinabe fagen bobnifch aufnahm. Gie fcherzte nicht gang fein über die Einfiedelei die er fich ausgesucht habe, über die Figur die fie beide fpielen wurden, wenn fie fich als Echajer und Echajerin unter ein Strobbach fluchteten is und was bergleichen mehr war.

Betroffen und erbittert kehrte er in sich zurück, ihr Petragen hatte ihn verdrossen, und er ward einen Augenblick katt. Sie war ungerecht gegen ihn gewoesen, und nun bemerkte er Tehler an ihr, die ihm so sonst verborgen geblieben waren. Unch brauchte es kein sehr helles Auge, um zu sehen, daß ein sogenannter Better, der mit angekommen war, ihre Ausmerksamkeit auf sich zog und einen großen Theil ihrer Reigung gewonnen hatte.

Bei dem unleidlichen Schmerz, den Ferdinand empfand, nahm er sich boch bald zusammen, und die Uberwindung, die ihm schon einmal gelungen war, schien ihm jum zweitenmale möglich. Er sah Ottilien oft und gewann über sich, sie zu beobachten; er that freundlich, ja zärtlich gegen sie, und sie nicht weniger gegen ihn; allein ihre Iteize hatten ihre größte Macht verloren, und er fühlte bald, daß selten bei ihr etwas aus dem Herzen kan, daß sie vielmehr nach Belieben zärtlich und kalt, reizend und abstoßend, angenehm und launisch sein konnte. Sein Gemüth machte sich nach und nach von ihr los, und er entschloß sich auch voch die lehten Faden entzwei zu reißen.

Diefe Operation war schmerzhafter als er fich vorgestellt hatte. Er fand fie eines Tages allein und nahm fich ein Berg, fie an ihr gegebenes Wort gu erinnern und jene Mugenblide ihr in's Gedachtnift 10 jurud ju rufen, in benen fie beide, burch bas gartefte Befühl gehrungen, eine Abrede auf ihr fünftiges Leben genommen hatten. Gie war freundlich, ja man tann faft fagen gartlich; er ward weicher und wünschte in diefem Augenblicke, bag alles anders fein möchte 20 als er sich vorgestellt hatte. Doch nahm er sich gufammen und trug ihr die Geschichte feines bevorftebenben Ctabliffements mit Rube und Liebe bor. Gie ichien fich barüber zu freuen und gewiffermagen nur ju bedauern, daß dadurch ihre Berbindung weiter us hinausgeschoben werde, Sie gab zu erkennen, daß fie nicht die mindefte Luft habe die Stadt zu verlaffen; fie ließ ihre Soffnung sehen, bag er fich, durch einige Jahre Arbeit in jenen Gegenden, in ben Stand fegen könnte, auch unter seinen jetigen Mitbürgern eine große Figur zu spielen. Sie ließ ihn nicht undeut= lich merken, daß sie von ihm erwarte, daß er künftig noch weiter als sein Vater gehen und sich in allem noch ansehnlicher und rechtlicher zeigen werde.

Nur zu sehr fühlte Ferdinand, daß er von einer solchen Verbindung kein Glück zu erwarten habe, und doch war es schwer so vielen Reizen zu entsagen. Ja vielleicht wäre er ganz unschlüssig von ihr wegzegegangen, hätte ihn nicht der Vetter abgelös't, und 10 in seinem Vetragen allzuviel Vertraulichkeit gegen Ottilien gezeigt. Ferdinand schrieb ihr darauf einen Vries, worin er ihr nochmals versicherte, daß sie ihn glücklich machen würde, wenn sie ihm zu seiner neuen Vestimmung solgen wollte; daß er aber für beide 15 nicht räthlich hielte, eine entsernte Hossnung auf künfztige Zeiten zu nähren, und sich auf eine ungewisse Zukunst durch ein Versprechen zu binden.

Noch auf diesen Brief wünschte er eine günstige Antwort; allein sie kam nicht wie sein Herz, sondern so wie sie seine Vernunft billigen mußte. Ottilie gab ihm auf eine sehr zierliche Art sein Wort zurück, ohne sein Herz ganz los zu lassen, und eben so sprach das Villet auch von ihren Empfindungen; dem Sinne nach war sie gebunden und ihren Worten nach frei. 25

Was soll ich nun weiter umständlich sein? Fers dinand eilte in seine sriedlichen Gegenden zurück, seine Einrichtung war bald gemacht; er war ordentlich und fleißig, und ward es nur um so mehr, als das gute natürliche Mädchen, die wir schon kennen, ihn als Gattin beglückte, und der alte Oheim alles that seine häusliche Lage zu sichern und beguem zu machen.

3ch habe ihn in spätern Jahren kennen lernen, umgeben von einer zahlreichen wohlgebitdeten Familie. Er hat mir seine Geschichte selbst erzählt; und wie es Menschen zu gehen pslegt, denen irgend etwas Bebeutendes in früherer Zeit begegnet, so hatte sich auch seinen großen Ginfluß auf seine Leben hatte. Selbst als Mann und Hausvater pslegte er sich manchmal etwas, das ihm Freude würde gemacht haben, zu versagen, um nur nicht aus der Übung einer so schönen und gewissermaßen darin, daß seine Kinder sich gleichsam aus dem Stegreise etwas mußten versagen lönnen.

Auf eine Weise die ich im Ansang nicht billigen tonnte, untersagte er, zum Beispiel, einem Knaben bei Tische von einer beliebten Speise zu effen. Zu meiner Berwunderung blieb der Anabe heiter, und es war als wenn weiter nichts geschehen wäre.

Und so ließen die ältesten aus eigener Bewegung manchmal ein edles Obst oder sonst einen Leckerbissen vor sich vorbei gehen; dagegen erlaubte er ihnen ich möchte wohl sagen alles, und es sehlte nicht an Arten und Unarten in seinem Hause. Er schien über alles

gleichgültig zu sein und ließ ihnen eine sast unbändige Freiheit; nur siel es ihm die Woche einmal ein, daß alles auf die Minute geschehen mußte: alsbann wurden des Morgens gleich die Uhren regulirt, ein jeder eihielt seine Ordie sür den Tag, Geschäfte s und Vergungungen wurden gehäuft, und niemand durfte eine Secunde sehlen. Ich könnte Sie stundenlang von seinen Gesprächen und Anmerkungen über diese sonderbare Art der Erziehung unterhalten. Er scherzte mit mir als einem katholischen Geistlichen w über meine Gelübbe und behauptete, daß eigentlich jeder Mensch sowohl sich selbst Enthaltsamseit als andern Gehorsam geloben sollte; nicht um sie immer, sondern um sie zur rechten Zeit auszuüben.

Die Baronesse machte eben einige Anmerkungen is und gestand, daß dieser Freund im Ganzen wohl Recht gehabt habe: denn so komme auch in einem Reiche alles auf die executive Gewalt an, die geschgebende moge so vernünftig sein als sie wolle, es helse dem Staate nichts, wenn die aussahrende nicht w mächtig sei.

Luise sprang an's Tenster, denn sie borte Friedtichen jum Hose herein reiten. Sie ging ihm entgegen und führte ihn in's Zimmer. Er schien heiter, ob er gleich von Scenen des Jammers und der Ber- 20 wüstung kam, und anstatt sich in eine genaue Erzahlung des Brandes einzulassen, der das Haus ihrer Tante betroffen, versicherte er, daß es ausgemacht sei, daß der Schreibtisch zu eben der Stunde dort verbrannt sei, da der ihrige hier so heftige Sprünge bekommen hatte.

In eben dem Augenblicke, sagte er, als der Brand sich schon dem Zimmer näherte, rettete der Berwalter noch eine Uhr, die auf eben diesem Schreibtische stand. Im Hinaustragen mochte sich etwas am Werke verzücken und sie blieb auf halb Iwölse stehen. Wir haben also wenigstens was die Zeit betrifft eine völlige Übereinstimmung. Die Baronesse lächelte, der Hosmeister behauptete, daß wenn zwei Dinge zusammenträsen, man deswegen noch nicht auf ihren Zusammenhang schließen könne. Luisen gesiel es dagegen diese beiden Vorsälle zu verknüpsen, besonders da sie von dem Wohlbesinden ihres Bräutigams Nachricht erhalten hatte; und man ließ der Einbildungsztraft abermals vollkommen freien Lauf.

Wiffen Sie nicht, jagte Karl zum Alten, uns irgend ein Mährchen zu erzählen? Die Einbildungstraft ist ein schones Vermögen, nur mag ich nicht gern, wenn sie das was wirklich geschehen ist, verarbeiten will; die lustigen Gestatten, die sie erschafft, sind uns als Wesen einer eigenen Gattung sehr willtommen; verbunden mit der Wahrheit bringt sie meist nur Ungeheuer hervor und scheint mir alsdann gewöhnlich mit dem Verstand und der Vernunst im Abiberspruche zu stehen. Sie muß sich, deucht mich, an teinen Gegenstand hängen, sie muß uns keinen Gegen-

itand aufdringen wollen, sie joll, wenn sie Runstwerke hervorbringt, nur wie eine Musik auf uns selbst spielen, uns in uns selbst bewegen und zwar so daß wir vergessen, daß etwas außer uns sei, das diese Bewegung hervorbringt.

Nabren Gie nicht fort, fagte ber Alte, Ihre Anforderungen an ein Product ber Einbilbungefraft umftanblicher auszufuhren. Auch bas gehört jum Genuß an folden Werten, daß wir ohne Forderungen geniegen, denn fie felbst tann nicht fordern, fie muß 10 erwarten was ihr geschenkt wird. Sie macht feine Plane, nimmt fich teinen Weg vor, fondern fie wird von ihren eigenen Flügeln getragen und geführt, und indem fie fich bin und ber schwingt, bezeichnet fie bie wunderlichsten Bahnen, die fich in ihrer Richtung 15 ftete berändern und wenden. Laffen Gie auf meinem gewohnlichen Spaziergange erft bie fonberbaren Bilber wieder in meiner Seele lebendig werden, die mich in frühern Jahren oft unterhielten. Diefen Abend beripreche ich Ihnen ein Plährchen, durch das Gie an w nichts und an alles erinnert werden follen.

Wan entließ den Alten gern, um so mehr, da jedes in Friedrichen Neuigkeiten und Nachrichten von dem is indessen geschehen war einzuziehen hoffte.

## Das Mährchen.

An dem großen Flusse, der eben von einem starken Regen geschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen Hütte, müde von der Anstrengung des Tages, der alte Fährmann und schlief. Mitten in der Nacht weckten ihn einige laute Stimmen; er hörte, daß Reissende übergesett sein wollten.

Als er vor die Thür hinaus trat, sah er zwei große Jrrlichter über dem angebundenen Kahne schwes den, die ihm versicherten, daß sie große Eile hätten und schon an jenem User zu sein wünschten. Der Alte säumte nicht, stieß ab und suhr, mit seiner geswöhnlichen Geschicklichkeit, quer über den Strom, ins deß die Fremden in einer unbekannten sehr behenden sprache gegen einander zischten und mitunter in ein lautes Gelächter ausbrachen, indem sie bald auf den Rändern und Bänken, bald auf dem Boden des Kahns hin und wiederhüpsten.

Der Kahn schwankt! rief der Alte, und wenn ihr 20 so unruhig seid, kann er umschlagen; setzt euch, ihr Lichter! Sie brachen über diese Zumuthung in ein großes Gelächter aus, verspotteten den Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit Geduld, und stieß bald am jenseitigen User an.

Hier ist sür Eure Mühe! riesen die Reisenden, sund es sielen, indem sie sich schüttelten, viele glänzende Goldstücke in den seuchten Kahn. — Um's Himmels willen, was macht ihr! ries der Alte, ihr bringt mich in's größte Unglück! wäre ein Goldstück in's Wasser gefallen, so würde der Strom, der dieß Metall nicht weiden kann, sich in entsehliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben, und wer weiß, wie es euch gegangen sein würde; nehmt euer Geld wieder zu euch!

Wir können nichts wieder zu uns nehmen, was 15 wir abgeschüttelt haben, versetzten jene.

So macht ihr mir noch die Mühe, sagte der Alte, indem er sich bückte und die Goldstücke in seine Näße las, daß ich sie zusammen suchen, an's Land tragen und vergraben muß.

20

Die Irrlichter waren aus dem Kahne gesprungen, und der Alte rief: Wo bleibt nun mein Lohn?

Wer kein Gold nimmt, mag umsonst arbeiten! riesen die Jrrlichter. — Ihr müßt wissen, daß man mich nur mit Früchten der Erde bezahlen kann. — 25 Mit Früchten der Erde? Wir verschmähen sie, und haben sie nie genossen. — Und doch kann ich euch nicht los lassen, bis ihr mir versprecht, daß ihr mir

brei Rohlhäupter, drei Artifchocken und brei große Zwiebeln liefert.

Die Irrlichter wollten scherzend davon schlüpfen; allein sie fühlten sich auf eine unbegreifliche Weise an den Boden gesesselt; es war die unangenehmste Empiindung die sie jemals gehabt hatten. Sie versprachen seine Forderung nächstens zu befriedigen; er entließ sie und stieß ab. Er war schon weit hinweg als sie ihm nachriesen: Alter! hort Alter! wir haben das Wichtigste vergessen! Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an derselben Seite den Fluß hinab treiben lassen, wo er in einer gedirgigen Gegend, die das Wasser niemals erreichen konnte, das gesährliche Gold verscharren wollte. Dort fand er zwischen hohen Welsen eine ungeheure Alust, schüttete es hinein und suhr nach seiner Hütte zurück.

In dieser Kluft befand sich die schöne grüne Schlange, die durch die herabklingende Münze aus ihrem Schlase geweckt wurde. Sie erfah kaum die beuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang, und alle Stücke, die sich in dem Gebüsch und zwischen den Felsrigen zerstreut hatten, sorgfaltig aussuchte.

Raum waren sie verschlungen, so suhlte sie mit 20 der angenehmsten Empfindung das Gold in ihren Gingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Roxper ausbreiten, und zur großten Freude bemerkte sie, daß sie durchsichtig und leuchtend geworden war.

Lange hatte man ihr schon versichert, daß diese Erscheinung möglich sei; weil sie aber zweiselhaft war, ob dieses Licht lange dauern könne, so trieb sie die Neugierde und der Wunsch, sich für die Zukunft sicher zu stellen, aus dem Felsen heraus, um zu untersuchen, 5 wer das schöne Gold herein gestreut haben könnte. Sie sand niemanden. Desto angenehmer war es ihr, sich selbst, da sie zwischen Kräutern und Gesträuchen hinkroch, und ihr anmuthiges Licht, das sie durch das frische Grün verbreitete, zu bewundern. Alle Blätter 10 schienen von Smaragd, alle Blumen auf das herr= lichste verklärt. Vergebens durchstrich sie die einsame Wildniß; desto mehr aber wuchs ihre Hoffnung, als fie auf die Fläche kam und von weitem einen Glanz, der dem ihrigen ähnlich war, erblickte. Find' ich doch 15 endlich Meinesgleichen! rief sie aus und eilte nach der Gegend zu. Sie achtete nicht die Beschwerlichkeit durch Sumpf und Rohr zu kriechen; denn ob fie gleich auf trodnen Bergwiesen, in hohen Felsrigen am liebsten lebte, gewürzhaste Kräuter gerne genoß und mit 201 zartem Thau und frischem Quellwasser ihren Durst gewöhnlich stillte, so hätte sie doch des lieben (Voldes willen und in Hoffnung des herrlichen Lichtes alles unternommen was man ihr auferlegte.

Sehr ermüdet gelangte sie endlich zu einem seuch= 25 ten Ried, wo unsere beiden Irrlichter hin= und wieder= spielten. Sie schoß auf sie los, begrüßte sie, und freute sich so angenehme Herren von ihrer Verwandt= schaft zu finden. Die Lichter strichen an ihr her, hüpften über sie weg und lachten nach ihrer Weise. Frau Muhme, sagten sie, wenn Sie schon von der horizontalen Linie sind, so hat das doch nichts zu bes deuten; freilich sind wir nur von Seiten des Scheins verwandt, denn sehen Sie nur (hier machten beide Flammen indem sie ihre ganze Breite aufopferten sich so lang und spis als möglich) wie schön uns Herren von der verticalen Linie diese schlanke Länge kleidet; nehmen Sie's uns nicht übel, meine Freundin, welche Familie kann sich des rühmen? so lang es Jrrlichter gibt, hat noch keins weder gesessen noch gelegen.

Die Schlange fühlte sich in der Gegenwart dieser Berwandten sehr unbehaglich, denn sie mochte den Kopf so hoch heben als sie wollte, so sühlte sie doch, daß sie ihn wieder zur Erde biegen mußte, um von der Stelle zu kommen, und hatte sie sich vorher im dunkeln Hain außerordentlich wohlgefallen, so schien ihr Glanz in Gegenwart dieser Bettern sich jeden Augenblick zu vermindern, ja sie fürchtete, daß er endlich gar verlöschen werde.

In dieser Verlegenheit fragte sie eilig, ob die Herren ihr nicht etwa Nachricht geben könnten, wo daß
glänzende Gold herkomme, daß vor kurzem in die
Felskluft gefallen sei; sie vermuthe, es sei ein Goldregen, der unmittelbar vom Himmel träusse. Die Jrrlichter lachten und schüttelten sich, und es sprangen
eine große Menge Goldstücke um sie herum. Die

Schlange fuhr schnell barnach fie zu verschlingen. Laßt es Euch schmecken, Frau Muhme, sagten die artigen Herren, wir können noch mit mehr aufwarten. schüttelten sich noch einige Male mit großer Behen= digkeit, so daß die Schlange kaum die kostbare Speise > schnell genug hinunter bringen konnte. Sichtlich fing ihr Schein an zu wachsen, und fie leuchtete wirklich aus's herrlichste, indeß die Jrrlichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten Laune das Mindeste zu verlieren.

Ich bin euch auf ewig verbunden, sagte die Schlange, nachdem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Athem ge= kommen war, fordert von mir was ihr wollt; was in meinen Kräften ift, will ich euch leiften.

10

25

Recht schön! riefen die Jrrlichter, sage, wo wohnt 15 die schöne Lilie? Führ' uns so schnell als möglich zum Palaste und Garten der schönen Lilie, wir sterben vor Ungeduld, uns ihr zu Füßen zu werfen.

Diesen Dienst, versette die Schlange mit einem tiefen Seufzer, kann ich euch sogleich nicht leisten. 201 Die schöne Lilie wohnt leider jenseit des Wassers. — Jenseit des Wassers! Und wir lassen und in dieser stürmischen Nacht übersetzen! wie graufam ift der Fluß, der uns nun scheidet! sollte es nicht möglich sein, den Alten wieder zu errufen?

Sie würden sich vergebens bemühen, versette die Schlange, denn wenn Sie ihn auch selbst an dem dieffei= tigen Ufer anträfen, so würde er Sie nicht einnehmen:

er darf jedermann berüber, niemand hinüber bringen. Da haben wir uns fcon gebettet! Bibt es benn fein ander Mittel, über das Baffer ju tommen ? - Roch einige, nur nicht in diesem Augenblick. 3ch felbst s kann die Herren übersetzen, aber erft in der Mittaasftunde. - Das ift eine Zeit, in ber wir nicht gerne reifen. - Go tonnen Sie Abends auf bem Schatten bes Micfen hinüber fahren. - Wie geht bas ju? -Der große Riefe, der nicht weit von hier wohnt, ver-10 mag mit seinem Körper nichts; seine Sande heben feinen Strobhalm, feine Schultern wurden fein Reisbundel tragen; aber fein Schatten vermag viel, ja alles. Diffwegen ift er bei'm Aufgang und Untergang ber Conne am mächtigften, und fo darf man fich 10 Abends nur auf ben Raden feines Schattens feben, der Riefe geht alsdann fachte gegen bas Ufer gu und der Ediatten bringt den Wanderer über das Waffer hinniber. Wollen Gie aber um Mittagezeit fich an jener Waldede einfinden, wo bas Webuich bicht an's 20 Ufer flößt, fo tann ich Sie überfeben und ber ichonen Lilie borftellen; ichenen Sie hingegen die Mittagehite, fo durfen Gie nur gegen Abend in jener Gelfenbucht ben Riefen auffuchen, der fich gewiß recht gefällig zeigen wird.

Mit einer leichten Berbeugung entfernten sich die jungen Herren, und die Schlange war zusrieden von ihnen loszukommen, theils um sich in ihrem eignen Lichte zu erfreuen, theils eine Rengierde zu befriedigen, von der sie schon lange auf eine sonderbare Weise ge= quält ward.

In den Felsklüften, in denen sie oft hin= und wiederkroch, hatte sie an einem Orte eine seltsame Entdeckung gemacht. Denn ob sie gleich durch diese 5 Abgründe ohne ein Licht zu kriechen genöthiget war, so konnte sie doch durch's Gefühl die Gegenstände recht wohl unterscheiden. Nur unregelmäßige Naturproducte war sie gewohnt überall zu finden; bald schlang fie sich zwischen den Zacken großer Krystalle hindurch, w bald fühlte sie die Haken und Haare des gediegenen Silbers, und brachte ein = und den andern Edelstein mit sich an's Licht hervor. Doch hatte sie zu ihrer großen Verwunderung in einem ringsum verschlossenen Felsen Gegenstände gefühlt, welche die bildende Hand 15 des Menschen verriethen. Glatte Wände, an denen sie nicht aufsteigen konnte, scharfe regelmäßige Kanten, wohlgebildete Säulen, und, was ihr am sonderbarsten vorkam, menschliche Figuren, um die sie sich mehr= mals geschlungen hatte, und die sie für Erz oder 201 äußerst polirten Warmor halten mußte. Alle diese Ersahrungen wünschte sie noch zulett durch den Sinn des Auges zusammen zu fassen und das, was sie nur muthmaßte, zu bestätigen. Sie glaubte sich nun fähig durch ihr eignes Licht dieses wunderbare unterirdische 25 Gewölbe zu erleuchten, und hoffte auf einmal mit diesen sonderbaren Gegenständen völlig bekannt zu werden. Sie eilte und fand auf dem gewohnten Wege

bald die Nițe, durch die sie in das Heiligthum ju schleichen pflegte.

Alls sie sich am Orte besand, sah sie sich mit Neusgier um, und obgleich ihr Schein alle Gegenstände der Rotonde nicht erleuchten konnte, so wurden ihr doch die nächsten deutlich genug. Mit Erstaunen und Ehrsurcht sah sie in eine glanzende Nische hinauf, in welcher das Bildniß eines ehrwürdigen Königs in lanterm Golde aufgestellt war. Dem Maß nach war die Bildsaule über Menschengröße, der Gestalt nach aber das Bildniß eher eines kleinen als eines großen Mannes. Sein wohlgebildeter Körper war mit einem einsachen Mantel umgeben, und ein Gichenkranz hielt seine Haare zusammen.

15 Maum hatte die Schlange dieses ehrwürdige Bildniß angeblickt, als der Konig zu zeden aufung und iragte: Wo kommst du her? — Aus den Klichten, versehte die Schlange, in denen das Gold wohnt. — Was ist herrlicher als Gold? fragte der König. — 20 Das Licht, antwortete die Schlange. — Was ist er quicklicher als Licht? fragte jener. — Tas Gesprach, antwortete diese.

Sie hatte unter biefen Reden bei Seite geschielt und in der nachsten Nische ein anderes herrliches Bild o geschen. In dersetben saß ein silberner Mönig, von tanger und eher schmächtiger Gestalt; sein Körper war mit einem verzierten Gewande überdeckt, strone, Gürtel und Scepter mit Edelsteinen geschmückt, er hatte die Heiterkeit des Stolzes in seinem Angesichte und schien eben reden zu wollen, als an der marmornen Wand eine Aber, die dunkelfarbig hindurchlief, auf einmal hell ward und ein angenehmes Licht durch den ganzen Tempel verbreitete. Bei diesem Lichte sah die Schlange ben dritten König, der von Erz in mächtiger Gestalt da saß, sich auf seine Keule lehnte, mit einem Lorbeer-tranze geschmückt war, und eher einem Felsen als einem Menschen glich. Sie wollte sich nach dem vier-ten umsehen, der in der größten Entsernung von ihr 10 stand, aber die Mauer öffnete sich, indem die erleuchtete Aber wie ein Blis zuckte und verschwand.

Ein Mann von mittlerer Größe, der heraustrat, zog die Aufmerksamkeit der Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gekleidet und trug eine kleine Lampe 15 in der Hand, in deren stille Flamme man gerne hinein sah, und die auf eine wunderbare Weise, ohne auch nur einen Schatten zu werfen, den ganzen Dom erhellte.

Warum kommst du, da wir Licht haben? fragte 20 der goldene König. — Ihr wißt, daß ich das Dunkle nicht erleuchten darf. — Endigt sich mein Reich? fragte der filberne König. — Spät oder nie, versetzte der Alte.

Mit einer starken Stimme fing der eherne König 25 an zu fragen: Wann werde ich aufstehn? — Bald, versetzte der Alte. — Mit wem soll ich mich verbinden? fragte der König. — Mit deinen ältern Brüdern, fagte der Alte. — Bas wird aus dem jüngsten werden ? fragte der König. — Er wird fich feben, sagte der Alte.

Ich bin nicht mube, rief ber vierte König mit einer rauhen ftotternden Stimme.

Die Schlange war, inbessen jene redeten, in dem Tempel teise herumgeschlichen, hatte alles betrachtet und besah nunmehr den vierten König in der Nähe. Er stand an eine Säule gelehnt, und seine ansehnliche Gestalt war eher schwersällig als schön. Allein das Wetall, woraus er gegossen war, konnte man nicht leicht unterscheiden. Genau betrachtet war es eine Mischung der drei Metalle, aus denen seine Brüder gebildet waren. Aber bei'm Gusse schenn diese Materien nicht recht zusammen geschmolzen zu sein; goldne und silberne Abern liesen unregelmäßig durch eine eherne Masse Ansehn.

Indessen sagte der goldne König zum Manne: Wie viel Geheimnisse weißt du? — Trei, versehte der Alte. — Welches ist das wichtigste? fragte der silsberne König. — Tas offendare, versehte der Alte. — Willst du es auch uns eröffnen? fragte der eherne. — Sobald ich das vierte weiß, sagte der Alte. — Was fümmert's mich! murmelte der zusammengesehte König vor sich hin.

Ich weiß das vierte, fagte die Schlange, naherte fich dem Alten und zischte ihm etwas in's Ohr. — Es ist an der Zeit! rief der Alte mit gewaltiger Stimme. Der Tempel schallte wieder, die metallenen Bildsäulen klangen, und in dem Augenblicke versankt der Alte nach Westen und die Schlange nach Osten, und jedes durchstrich mit großer Schnelle die Klüste der Felsen.

5

Alle Gänge, durch die der Alte hindurch wandelte, füllten sich hinter ihm sogleich mit Gold, denn seine Lampe hatte die wunderbare Eigenschaft, alle Steine in Gold, alles Holz in Silber, todte Thiere in Edel= steine zu verwandeln, und alle Wetalle zu zernichten; 10 diese Wirkung zu äußern mußte sie aber ganz allein leuchten. Wenn ein ander Licht neben ihr war, wirkte sie nur einen schönen hellen Schein, und alles Leben= dige ward immer durch sie erquickt.

Der Alte trat in seine Hütte, die an dem Berge 15 angebauet war, und sand sein Weib in der größten Betrübniß. Sie saß am Feuer und weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. Wie unglücklich bin ich, rief sie aus, wollt' ich dich heute doch nicht sort= lassen! — Was gibt es denn? fragte der Alte ganz 20 ruhig.

Raum bift du weg, sagte sie mit Schluchzen, so kommen zwei ungestüme Wanderer vor die Thüre; un= vorsichtig lasse ich sie herein, es schienen ein paar artige rechtliche Leute; sie waren in leichte Flammen 25 gekleidet, man hätte sie für Irrlichter halten können: kaum sind sie im Hause, so fangen sie an, auf eine unverschämte Weise, mir mit Worten zu schmeicheln, und werden so zudringlich, daß ich mich schäme baran zu denken,

Nun, berfette ber Mann lächelnd, die Herren haben wohl gescherzt; benn deinem Alter nach sollten sie es wohl bei der allgemeinen Höflichkeit gelassen haben.

s wohl bei der allgemeinen Soflichteit gelaffen haben. Adas Alter! Alter! rief die Frau; foll ich immer von meinem Alter horen ? Wie alt bin ich benn? Bemeine Sviliditeit! Ich weiß doch was ich weiß. Und fich bich nur um, wie die Abande aussehen; fich nur 10 die alten Steine, die ich feit hundert Jahren nicht mehr gesehen habe: alles Gold haben fie berunter geleckt, du glaubst nicht mit welcher 2behendigkeit, und fie versicherten immer, es schmede viel beffer als gemeines Gold. 213 fie die Bande rein gefegt hatten, 15 ichienen sie fehr gutes Muthes, und gewiß fie waren auch in turger Beit fehr viel großer, breiter und glangender geworden. Run fingen fie ihren Muthwillen bon neuem an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Königin, Shuttelten fich und eine Dlenge so Boldftude fprangen herum; bu fiehft noch wie fie dort unter der Bant leuchten; aber welch ein Unglud! unfer Mope frag einige bavon und fich da liegt er am Ramine tobt; bas arme Thier! ich tann mich nicht zufrieden geben. Ich fah es erft, ba fie fort 25 waren, benn fonft hatte ich nicht versprochen, ihre Schuld bei'm Fahrmann abgutragen. - Bas find fie ichuldig? fragte ber Alte. — Drei Kohlhaupter, fagte die Frau, drei Artischoden und drei Zwiedeln; wenn

es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Fluß zu tragen.

Du kannst ihnen den Gefallen thun, sagte der Alte; denn sie werden uns gelegentlich auch wieder dienen.

5

Ob sie uns dienen werden, weiß ich nicht, aber versprochen und betheuert haben sie es.

Indessen war das Feuer im Kamine zusammen gebrannt, der Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstücke bei Seite, und 10 nun leuchtete sein Lämpchen wieder allein, in dem schönsten Glanze, die Mauern überzogen sich mit Gold und der Mops war zu dem schönsten Ondx geworden, den man sich denken konnte. Die Abwechselung der braunen und schwarzen Farbe des kostbaren Gesteins 15 machte ihn zum seltensten Kunstwerke.

Nimm beinen Korb, sagte der Alte, und stelle den Ondx hinein; alsdann nimm die drei Kohlhäupter, die drei Artischocken und die drei Zwiebeln, lege sie umher und trage sie zum Flusse. Gegen Wittag laß 20 dich von der Schlange übersetzen und besuche die schöne Lilie, bring ihr den Ondx, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tödtet; sie wird einen treuen Gesährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht 25 trauern, ihre Erlösung sei nahe, das größte Unglück könne sie als das größte Glück betrachten, denn es seit.

Die Alte padte ihren Korb und machte fich, als es Tag war, auf ben Weg. Die aufgehende Sonne ichien hell über den Fluß herüber, der in der Ferne glangte; das Weib ging mit langfamem Schritt, denn s der Korb drudte fie auf's Haupt, und es war doch nicht der Onnr der fo laftete. Alles Tobte was fie trug fühlte fie nicht, vielmehr hob fich alebann ber Morb in die Sohe und schwebte über ihrem Saupte. Aber ein frijdies Gemus ober ein fleines lebendiges 10 Thier an tragen, war ihr außerft befawerlich. Berbriefilich mar fie eine Zeit lang hingegangen, als fie auf einmal, erichreckt, ftille ftanb; benn fie hatte beinahe auf ben Schatten bes Riefen getreten, ber fich über die Ebene bis gu ihr bin erftredte. Ilnd nun 15 jah fie erft den gewaltigen Niejen, der fich im Fluß gebadet hatte, aus dem Waffer beraussteigen, und fie wußte nicht, wie fie ihm ausweichen follte. Cobald er fie gewahr ward, fing er an fie scherzhaft zu begrußen, und bie Sande feines Schattens griffen fo-20 gleich in ben Storb. Mit Leichtigkeit und Geschicklichfeit nohmen fie ein Rohlhaupt, eine Artischocke und eine Awiebel beraus und brachten fie dem Riefen gum Munde, der fobann weiter den Gluß hinauf ging und bem Beibe ben Beg frei lich.

Die bedachte, ob sie nicht lieber zurückgehen und bie sehlenden Stücke aus ihrem Garten wieder ersehen sollte, und ging unter diesen Zweiseln immer weiter vorwärts, so daß sie bald an dem User des Flusses ankam. Lange saß sie in Erwartung des Fährmanns, den sie endlich mit einem sonderbaren Reisenden herüberschiffen sah. Ein junger, edler, schöner Mann, den sie nicht genug ansehen konnte, stieg aus dem Kahne.

5

Was bringt Ihr? rief der Alte. — Es ist das Gemüse das Euch die Irrlichter schuldig find, versetzte die Frau und wies ihre Waare hin. Als der Alte von jeder Sorte nur zwei fand, ward er verdrießlich und versicherte, daß er sie nicht annehmen könne. Die 10 Frau bat ihn inständig, erzählte ihm, daß sie jett nicht nach Hause gehen könne und daß ihr die Last auf dem Wege den sie vor sich habe beschwerlich sei. Er blieb bei seiner abschläglichen Antwort, indem er ihr versicherte, daß es nicht einmal von ihm abhange. 15 Was mir gebührt, muß ich neun Stunden zusammen lassen, und ich darf nichts annehmen, bis ich dem Fluß ein Drittheil übergeben habe. Nach vielem Hin= undwiederreden versetzte endlich der Alte: Es ist noch ein Mittel. Wenn Ihr Euch gegen den Fluß verbürgt 20 und Euch als Schuldnerin bekennen wollt, so nehm' ich die sechs Stücke zu mir, es ift aber einige Gefahr dabei. — Wenn ich mein Wort halte, so laufe ich doch keine Gefahr? — Nicht die geringste. Steckt Eure Hand in den Fluß, fuhr der Alte fort, und versprecht, 25 daß Ihr in vier und zwanzig Stunden die Schuld abtragen wollt.

Die Alte that's, aber wie erschrack sie nicht, als

fie ihre hand kohlschwarz wieder aus dem Wasser zog. Sie schalt heftig auf den Alten, versicherte, daß ihre hände immer das Schönfte an ihr gewesen wären, und daß sie, ungeachtet der harten Arbeit, diese edlen blieder weiß und zierlich zu erhalten gewußt habe. Sie besah die hand mit großem Verdrusse und rief verzweizlungsvoll auß: Daß ist noch schlimmer! ich sehe sie ist gar geschwunden, sie ist viel kleiner als die andere.

Best fcheint es nur fo, fagte ber Alte; wenn Ihr aber nicht Wort haltet, tann es mahr werden. Die Sand wird nach und nach ichwinden und endlich gang verschwinden, ohne daß Ihr den Gebrauch berfelben entbehrt. Ihr werbet alles bamit verrichten tonnen, is nur daß fie niemand feben wird. - 3ch wollte lieber, ich könnte sie nicht brauchen und man fab' mir's nicht an, fagte bie Alte; inbeffen hat bas nichts ju bedeuten, ich werde mein Wort halten, um diese ichwarze Saut und biefe Gorge bald los ju werden. 20 Eilig nahm fie barauf ben Korb, der fich von felbst über ihren Scheitel erhob und frei in die Sohe ichwebte, und eilte dem jungen Manne nach, der fachte und in Gedanten am Ufer hinging. Ceine herrliche Geftalt und fein sonderbarer Ungug hatten fich ber Alten tief 25 eingebrudt.

Seine Brust war mit einem glänzenden Harnisch bedeckt, durch den alle Theile seines schönen Leibes sich durchbewegten. Um seine Schultern hing ein Purpurmantel, um sein unbedecktes Haupt wallten braune Haare in schönen Locken; sein holdes Geficht war den Strahlen der Sonne ausgesetzt, so wie feine schön gebauten Füße. Mit nackten Sohlen ging er gelassen über den heißen Sand hin, und ein tiefer Schmerz s schien alle äußeren Eindrücke abzuftumpfen.

Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterredung zu bringen, allein er gab ihr mit kurzen Worten wenig Bescheid, so daß fie endlich, ungeachtet seiner schönen Augen, müde ward ihn immer vergebens 10 anzureden, von ihm Abschied nahm und sagte: Ihr geht mir zu langsam, mein Herr, ich darf den Augen= blick nicht versäumen, um über die grüne Schlange den Fluß zu paffiren und der schönen Lilie das vor= treffliche Geschenk von meinem Manne zu überbringen. 15 Mit diesen Worten schritt fie eilends fort und eben so schnell ermannte sich der schöne Jüngling und eilte ihr auf dem Fuße nach. Ihr geht zur schönen Lilie! rief er aus, da gehen wir Einen Weg. Was ist das für ein Geschenk das Ihr tragt?

Mein Herr, versette die Frau dagegen, es ist nicht billig, nachbem Ihr meine Fragen so einsplbig abge= lehnt habt, Euch mit solcher Lebhastigkeit nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt Ihr aber einen Tausch eingehen und mir Eure Schicksale erzählen, so 25 will ich Euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke fteht. Sie wurden bald einig; die Frau vertraute ihm ihre Verhältnisse, die Geschichte

20

des Hundes, und ließ ihn dabei das wundervolle Geschenk betrachten.

Er hob fogleich bas natürliche Runftwert aus bem Rorbe und nahm den Mops, ber fanft zu ruben fchien, s in feine Arme. Gludliches Thier! rief er aus, du wirft von ihren Sanden berührt, bu wirft von ihr belebt werden, auftatt daß Lebendige vor ihr flieben, um nicht ein trauriges Schickfal zu erfahren. Doch was sage ich traurig! ist es nicht viel betrübter und 10 banglicher durch ihre Gegenwart gelahmt zu werben, als es fein wurde bon ihrer Sand ju fterben! Gieb mich an, fagte er zu ber Alten; in meinen Jahren, welch einen elenden Buftand muß ich erdulden. Diefen Harnifch, ben ich mit Ehren im Ariege getrogen, diefen 13 Purpur, ben ich burch eine weife Regierung zu berbienen fuchte, bat mir bas Schickfal gelaffen, jenen als eine unnothige Laft, diefen als eine unbedeutende Bierde, Frone, Scepter und Schwert find hintveg, ich bin ubrigens fo nacht und bedürftig, als jeder 20 andere Erdensohn, denn so unfelig wirken ihre ichonen blauen Augen, daß fie allen lebendigen Wefen ihre Straft nehmen, und daß diejenigen, die ihre berührende Sand nicht todtet, fich in den Buftand lebendig wan belnber Cchatten berfett fühlen.

25 So fuhr er fort zu klagen und befriedigte die Reugierde der Alten keineswegs, welche nicht sowohl von seinem innern als von seinem äußern Zustande unterrichtet sein wollte. Sie ersuhr weder den Namen seines Baters noch seines Königreichs. Er streichelte den harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings als wenn er lebte er= wärmt hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichtes sund schien sich davon für seinen traurigen Zustand künftig viel Gutes zu versprechen.

Unter diesen Gesprächen saben sie von ferne den majestätischen Bogen der Brücke, der von einem Ufer zum andern hinüber reichte, im Glanz der Sonne 10 auf das wunderbarfte schimmern. Beide erstaunten, denn sie hatten dieses Gebäude noch nie so herrlich gesehen. Wie! rief der Prinz; war sie nicht schon schön genug, als sie vor unsern Augen wie von Jaspis und Prasem gebaut dastand? Muß man nicht fürchten 15 fie zu betreten, da fie aus Smaragd, Chrysopras und Chrysolith mit der anmuthigsten Mannichfaltigkeit zusammengesett erscheint? Beide wußten nicht die Beränderung, die mit der Schlange vorgegangen war: denn die Schlange war es, die sich jeden Mittag über 20 den Fluß hinüber bäumte und in Gestalt einer kühnen Brücke da stand. Die Wanderer betraten sie mit Chrfurcht und gingen schweigend hinüber.

Sie waren kaum am jenseitigen User, als die Brücke sich zu schwingen und zu bewegen ansing, in 25 kurzem die Obersläche des Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigenthümlichen Gestalt den Wanderern auf dem Lande nachgleitete. Beide hatten

faum für die Erlaubniß auf ihrem Nücken über ben Fluß zu sehen gedankt, als sie bemerkten, daß außer ihnen dreien noch mehrere Personen in der Gesellschaft sein müßten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht er blicken konnten. Sie hörten neben sich ein Gezisch, dem die Schlange gleichsalls mit einem Gezisch antwortete; sie horchten auf und konnten endlich Folgendes vernehmen: Wir werden, sagten ein paar wechselnde Stimmen, und erst incognito in dem Park der schönen Wille umsehen, und ersuchen Guch, uns mit Andruch der Nacht, sobald wir nur irgend präsentabel sind, der vollkommenen Schönheit vorzustellen. An dem Rande des großen Sees werdet Ihr uns antressen. Es bleibt dabei, antwortete die Schlange, und ein zischender Laut verlor sich in der Lust.

Unfere drei Wanderer beredeten sich nunmehr, in welcher Ordnung sie bei ber Schönen vortreten wollten, denn so viel Personen auch um sie sein konnten, so durften sie doch nur einzeln kommen und gehen, wwenn sie nicht empfindliche Schmerzen erdulden sollten.

Das Weib mit dem verwandelten hunde im Korbe nahte fich zuerst dem Garten und fuchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu finden war, weil sie eben zur harse sang; die lieblichen Tone zeigten sich erst als Ninge sauf der Oberstäche des stillen Sees, dann wie ein leichter hauch sehten sie Gras und Büsche in Bewegung. Auf einem eingeschlossenen grünen Plaße, in dem Schatten einer herrlichen Gruppe mannichfaltiger Baume, saß sie und bezauberte bei m ersten Anblick auf's neue die Augen, das Chr und das Herz des Weibes, das sich ihr mit Entzücken näherte und bei sich selbst schwur, die Schone sei während ihrer Abwesenheit nur immer schöner geworden. Schon von sweitem rief die gute Frau dem liebenswürdigsten Wadchen Gruß und Lob zu. Welch ein Glück Guch anzusehen, welch einen himmel verbreitet Gure Gegenwart um Guch her! Wie die harse so reizend in Gurem Schoole lehut, wie Gure Arme sie so fanst wungeben, wie sie sich nach Eurer Vrust zu sehnen icheint und wie sie unter der Berührung Eurer schlanken singer so zärtlich klingt! Treisach glücklicher Jüngtling, der du ihren Plah einnehmen konntest!

Unter diesen Worten war sie näher gekommen; wie schöne Litie schlug die Augen auf, ließ die Hände sinken und versehte: Betrübe mich nicht durch ein unzeitiges Lob, ich empfinde nur desto stärker mein Unzestüges Lob, ich empfinde nur desto stärker mein Unzestüges Lob, hier zu meinen Fußen liegt der arme Canarienvogel todt, der sonst meine Lieder auf das wangenehmste begleitete; er war gewohnt auf meiner Harfe zu siehen, und sorgsältig abgerichtet mich nicht zu verühren; heute, indem ich vom Schlas erquickt, ein ruhiges Morgentied anstimme, und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine harmonischen Idne zo hören laßt, schießt ein Habicht über meinem Haupte bin; das arme kleine Thier, erschrocken, stücktet in meinen Busen und in dem Augenblick sühl' ich die

lehten Zuckungen seines scheidenden Lebens. Zwar von meinem Blicke getrossen schleicht der Rauber dort ohnmächtig am Wasser hin, aber was kann mir seine Strase helsen, mein Liebling ist todt, und sein Grabs wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren.

Ermannt Guch, ichone Lilie! rief die Frau, indem fie felbst eine Thrane abtrodnete, welche ihr bie Erjählung bes unglitdlichen Madchens aus den Augen w gelockt hatte, nehmt Gudy zusammen, mein Alter läßt Guch jagen, Ihr follt Gure Trauer maßigen, bas größte Unglud als Borbote bes größten Gluds anichen; benn es fei an ber Beit; und toahrhaftig, fuhr bie Alte fort, es geht bunt in der Welt gu. 15 Geht nur meine Sand wie fie fchwarz geworden ift! wahrhaftig fie ist schon um vieles kleiner, ich muß eilen eh' fie gar berichwindet! Warum mußt' ich ben Brelichtern eine Befälligfeit erzeigen, warum mußt' ich dem Riefen begegnen und warum meine Sand in 20 den Fluß tauchen? Konnt Ihr mir nicht ein Rohl= haupt, eine Artischocke und eine 3wiebel geben? fo bring' ich fie dem Fluffe und meine Sand ift weiß wie vorher, jo baß ich fie fast neben die Eurige halten fonnte.

25 Aohlhäupter und Zwiebeln konntest du allenfalls noch sinden: aber Artischocken suchest du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüthen noch Früchte; aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pflanze, grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Büsche, diese Haine habe ich leider wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die Obelisten dieser Cypressen, die Kolossen von Eichen und Buchen, alles waren kleine Reiser als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden gepflanzt.

Die Alte hatte auf diese Rede wenig Acht gegeben und nur ihre Hand betrachtet, die in der Gegenwart 10 der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute kleiner zu werden schien. Sie wollte ihren Korb nehmen und eben forteilen, als sie fühlte, daß sie das Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den verwandelten Hund heraus und setzte ihn nicht 15 weit von der Schönen in's Gras. Mein Mann, sagte sie, schickt Euch dieses Andenken, Ihr wist, daß Ihr diesen Edelstein durch Eure Berührung be= leben könnt. Das artige treue Thier wird Euch ge= wiß viel Freude machen, und die Betrübnis, daß ich 20 ihn verliere, kann nur durch den Gedanken aufge= heitert werden, daß Ihr ihn besitzt.

Die schöne Lilie sah das artige Thier mit Versgnügen und, wie es schien, mit Verwunderung an. Es kommen viele Zeichen zusammen, sagte sie, die mir 25 einige Hoffnung einflößen; aber ach! ist es nicht bloß ein Wahn unsrer Natur, daß wir dann, wenn vieles Unglück zusammen trifft, uns vorbilden das Beste sei nah.

Was helfen mir die vielen guten Zeichen? Des Bogels Tod, der Freunden schwarze Cand? Der Mops von Edelstein, hat er wohl Seinesgleichen! Und hat ihn nicht die Lampe mir gefandt?

Gntfernt vom jugen menfchlichen Genusse, Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Uch! warum steht der Tempel nicht am Flusse! Uch! warum ist die Brude nicht gebaut!

Ungeduldig hatte die gute Frau diesem Gesange 10 jugehört, den die schone Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer Haxie begleitete und der jeden andern entzückt hätte. Gben wollte sie sich beurlauben, als sie durch die Ankunft der grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte die lehten Zeilen des Liedes gehört und sprach deßhalb der schönen Lilie sogleich zudersichtlich Muth ein.

Tie Weiffagung von der Brücke ist erfüllt! rief sie aus; fragt nur diese gute Frau wie herrlich der Bogen gegenwartig erscheint. Was sonst undurchsich- tiger Jaspis, was nur Prasem war, durch den das Licht höchstens auf den Ranten durchschimmerte, ist nun durchsichtiger Edetstein geworden. Kein Bernst ist so tlar und kein Smaragd so schönsarbig.

3ch wünsche Euch Stück bazu, sagte Litie, allein 25 verzeihrt mir, wenn ich die Weissagung noch nicht erfüllt glaube. Über den hohen Bogen Eurer Brücke können nur Fußgänger hinüber schreiten und es ist und versprochen, daß Pferde und Wagen und Reisende

aller Art zu gleicher Zeit über die Brücke herüber und hinüber wandern sollen. Ist nicht von den großen Pseitern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen werden?

Tie Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand s
geheftet, unterbrach hier bas Gesprach und empfahl
sich. Berweilt noch einen Augenblick, sagte die schöne
Litie, und nehmt meinen armen Canarienvogel mit.
Vittet die Lampe, daß sie ihn in einen schönen Topas
verwandle, ich will ihn durch meine Berührung be- 10
leben und er, mit Eurem guten Mops, soll mein bester
Zeitvertreib sein; aber eilt was Ihr könnt, denn mit
Tonnenuntergang ergreist unleibliche Fäulniß das
arme Thier und zerreißt den schönen Zusammenhang
seiner Gestalt auf ewig.

Die Alte legte ben fleinen Leichnam zwischen garte Blatter in den Korb und eilte bavon.

Wie dem auch fei, fagte die Schlange, indem fie bas abgebrochene Gelprach fortsehte, der Tempel ift erbauet.

Er fteht aber noch nicht am Fluffe, berfehte bie ≈ Schone.

Roch ruht er in den Tiefen der Erde, fagte bie Schlange; ich habe die Ronige gesehen und gesprochen.

Aber wann werden fie aufstehn? fragte Lilie.

Die Schlange versehte: Ich borte die großen Worte as im Tempel ertonen: es ist an der Zeit.

Gine angenehme Beiterleit verbreitete fich über bas Angeficht ber Schönen. Sore ich boch, fagte fie, bie

glücklichen Worte schon heute zum zweitenmal; wann wird der Tag kommen, an dem ich sie breimal höre? Sie stand auf und sogleich trat ein reizendes Madchen aus dem Gebüsch, das ihr die Harse abnahm.

Dieser solgte eine andre, die den elsenbeinernen gesichnitten Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das silberne Kissen unter den Urm nahm. Eine dritte, die einen großen, mit Persten gestickten Sonnenschirm trug, zeigte sich daranf, erwartend, ob Lilie auf einem Spaziergange etwa ihrer bedürse. Über allen Ausdruck schönten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jeder gestehen nußte, daß sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten.

Mit Gesaligkeit hatte indeh die schöne Lilie den wunderbaren Mops betrachtet. Sie beugte sich, berührte ihn und in dem Augenblicke sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wieder und eilte zuleht seine Wohlthäterin auf das freundlichste zu bes grüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich. So kalt du bist, rief sie aus, und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirkt, bist du mir doch wilktommen; zärtlich will ich dich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich dich streicheln, und sest dich an mein Herz drücken. Sie ließ ihn darauf los, jagte ihn von sich, rief ihn wieder, scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschuldig mit ihm auf dem Grase herum, daß man mit neuem

Entzücken ihre Freude betrachten und Theil daran nehmen mußte, so wie kurz vorher ihre Trauer jedes Herz zum Mitleid gestimmt hatte.

Diese Heiterkeit, diese anmuthigen Scherze wurden durch die Ankunft des traurigen Jünglings unters brochen. Er trat herein wie wir ihn schon kennen, nur schien die Hitze des Tages ihn noch mehr abgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er mit jedem Augenblicke blässer. Er trug den Habicht auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig 10 saß und die Flügel hängen ließ.

Es ist nicht freundlich, rief Lilie ihm entgegen, daß du mir das verhaßte Thier vor die Augen bringst, das Ungeheuer, das meinen kleinen Sänger heute gestödtet hat.

15

Schilt den unglücklichen Bogel nicht! versetzte dars auf der Jüngling; klage vielmehr dich an und das Schicksal, und vergönne mir, daß ich mit dem Gefährten meines Elends Gesellschaft mache.

Indessen hörte der Mops nicht auf die Schöne 20 zu necken, und sie antwortete dem durchsichtigen Lieb= ling mit dem freundlichsten Betragen. Sie klatschte mit den Händen, um ihn zu verscheuchen; dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen. Sie suchte ihn zu haschen, wenn er floh, und jagte ihn von sich 25 weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte. Der Jüngling sah stillschweigend und mit wachsendem Ver= drusse zu; aber endlich, da sie das häßliche Thier,

bas ihm gang abicheulich vortam, auf ben Urm nahm. an ihren weifen Bufen drudte und die febmarie Schnauge mit ihren himmlifden Lippen tufte, verging ihm alle Gebuld und er rief voller Bergweiftung aus: Mink s ich, ber ich burch ein trauriges Weschick vor bir, vielleicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, ber ich burch bich alles, ja mich selbst, verloren habe, muß ich bor meinen Augen sehen, daß eine jo widernatürliche Mifgeburt bich jur Freude reigen, beine 10 Reigung feffeln und beine Umarmung genießen tann! Coll ich noch langer nur fo bin- und wiedergeben und ben traurigen Kreis ben Aluft herüber und hinnber abmeffen ? Rein, es ruht noch ein Funte bes alten Seldenmuthes in meinem Bujen; er ichlage in biefem 15 Augenblick zur lehten Flamme auf! Wenn Steine an beinem Bufen ruben tonnen, fo moge ich ju Stein werben; wenn beine Berührung tobtet, fo will ich von beinen Sanden fterben.

Mit diesen Worten machte er eine heftige Bewegung; 20 der Habicht flag von seiner Hand, er aber stürzte auf die Schöne los, sie streckte die Hände aus, ihn abzuhalten und berührte ihn nur desto srüher. Das Bewußtsein verließ ihn, und mit Entsehen fühlte sie die schöne Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei trat 25 sie zurück, und der holde Jüngling sank entseelt aus ihren Armen zur Erde.

Das Unglud war geschehen! Die suße Lilie ftand unbeweglich, und blidte starr nach bem entselten Leich-

nam. Das Herz schien ihr im Busen zu stocken und ihre Augen waren ohne Thränen. Vergebens suchte der Mops ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen; die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Verzweislung sah sich nach Hülfe nicht um, denn sie kannte keine Hülfe.

Dagegen regte sich die Schlange desto emsiger; sie schien auf Rettung zu sinnen, und wirklich dienten ihre sonderbaren Bewegungen wenigstens die nächsten schrecklichen Folgen des Unglücks auf einige Zeit zu whindern. Sie zog mit ihrem geschmeidigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, faßte das Ende ihres Schwanzes mit den Zähnen und blieb ruhig liegen.

Richt lange, so trat eine der schönen Dienerinnen Liliens hervor, brachte den elfenbeinernen Feldstuhl, und nöthigte, mit freundlichen Gebärden, die Schöne sich zu setzen; bald darauf kam die zweite, die einen seuersfarbigen Schleier trug und das Haupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte als bedeckte; die dritte übergab ihr die Harfe, und kaum hatte sie das prächtige Instrument an sich gedrückt, und einige Tone aus den Saiten hervorgelockt, als die erste mit einem hellen runden Spiegel zurücktam, sich der Schönen gegenüber stellte, ihre Blicke aufsing und ihr das angenehmste Vild, das in der Natur zu sinden war, darstellte. Der 25 Schmerz erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Reize, die Harfe ühre Anmuth, und so sehr man hosste ihre traurige Lage verändert zu sehen, so sehr wünschte

man ihr Bild ewig wie es gegenwartig erichien, fest zu halten.

Mit einem stillen Plick nach dem Spiegel lockte sie bald schmelzende Tone aus den Saiten, bald schien ihr Schmerz zu steigen, und die Saiten antworteten gewaltsam ihrem Jammer; einigemal offnete sie den Mund zu singen, aber die Stimme versagte ihr, doch bald tos te sich ihr Schmerz in Thränen auf, zwei Madchen saßten sie hulireich in die Arme, die Harse wie saite wie sant aus ihrem Schoole, kaum ergriss noch die schnelle Dienerin das Instrument und trug es bei Seite.

Wer schafft uns den Mann mit der Lampe, che die Sonne untergeht? zichte die Schlange leise, aber vernehmlich; die Wlädchen sahen einander an, und Liliens Thränen vermehrten sich. In diesem Angen-blick kam athemlos die Frau mit dem Korbe zurück. Ich bin verloren und verstümmelt, rief sie aus! seht wie meine Hand beinahe ganz weggeschwunden ist; weber der Fährmann noch der Riese wollten unch übersehen, weil ich noch eine Schuldnerin des Wassers bin; vergebens habe ich hundert Rohlhäupter und hundert Zwiebeln angeboten, man will nicht mehr als die drei Stücke, und keine Artischocke ist nun einmal in diesen Gegenden zu sinden.

Bergest Eure Noth, sagte die Schlange, und such ther zu helien; vielleicht kann Guch zugleich mit geholsen werden. Gilt was Ihr könnt die Jrelichter aufzusuchen, es ist noch zu hell sie zu sehen, aber vielleicht hört Ihr sie lachen und flattern. Wenn sie eilen, so setzt sie der Riese noch über den Fluß, und sie können den Mann mit der Lampe sinden und schicken.

Das Weib eilte so viel sie konnte, und die Schlange sichien eben so ungeduldig als Lilie die Rücktunft der beiden zu erwarten. Leider vergoldete schon der Strahl der sinkenden Sonne nur den höchsten Gipfel der Bäume des Dickichts, und lange Schatten zogen sich über See und Wiese; die Schlange bewegte sich un- 10 geduldig und Lilie zersloß in Thränen.

In dieser Noth sah die Schlange sich überall um, benn sie fürchtete jeden Augenblick, die Sonne werde untergehen, die Fäulniß den magischen Kreis durch= dringen und den schönen Jüngling unaushaltsam an= 15 fallen. Endlich erblickte sie hoch in den Lüsten, mit purpurrothen Federn den Habicht, dessen Brust die letzten Strahlen der Sonne auffing. Sie schüttelte sich vor Freuden über das gute Zeichen, und sie betrog sich nicht; denn kurz darauf sah man den Mann mit so der Lampe über den See hergleiten, gleich als wenn er auf Schlittschuhen ginge.

Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle, aber die Lilie stand auf und rief ihm zu: Welcher gute Geist sendet dich in dem Augenblick, da wir so sehr so nach dir verlangen und deiner so sehr bedürfen?

Der Geist meiner Lampe, versetzte der Alte, treibt mich und der Habicht führt mich hierher. Sie spratelt

wenn man meiner bedarf, und ich sehe mich nur in den Lüsten nach einem Zeichen um; irgend ein Bogel oder Meteor zeigt mir die himmelsgegend an, wohin ich mich wenden soll. Sei ruhig, schönstes Mädchen! ob ich helsen kann weiß ich nicht, ein Einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen zur rechten Stunde vereinigt. Aufschieben wollen wir und hossen. Hale deinen Kreis geschlossen, suhr er sort, indem er sich an die Schlange wendete, sich auf einen Erdhügel wechen sie hinsehte und den koten Korper beseuchtete. Bringt den artigen Canarienvogel auch her und leget ihn in den Kreis! Die Madchen nahmen den kleinen Leichnam aus dem Korbe, den die Alte stehen ließ, und gehorchten dem Manne.

Die Sonne war indessen untergegangen, und wie bie Finsterniß zunahm, sing nicht allein die Schlange und die Lampe des Mannes nach ihrer Weise zu leuchten an, sondern der Schleier Liliens gab auch ein sanstes Licht von sich, das wie eine zurte Morgenrothe ihre blassen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unendlichen Anmuth färbte. Man sah sich wechselseweise mit stiller Betrachtung an, Sorge und Trauer waren durch eine sichere Hossung gemildert.

Nicht unangenehm erschien daher das alte Weis in Sesellschaft der beiden muntern Flammen, die zwar zeither sehr verschwendet haben mußten, denn sie waren wieder angerst mager geworden, aber sich nur besto artiger gegen die Prinzessin und die übrigen Frauenzimmer betrugen. Dit der größten Sicherheit und mit vielem Ausdruck sagten sie ziemlich gewöhnliche Sachen, besonders zeigten sie sich sehr empfänglich für den Reiz, den der leuchtende Schleier über Litien und ihre Begleiterinnen verbreitete. Bescheiden schlugen ich Trauenzimmer ihre Augen nieder und das Lob ihrer Schönheit verschonerte sie wirklich. Zedermann war zufrieden und ruhig dis auf die Alte. Ungeachtet der Bersicherung ihres Mannes, daß ihre Hand nicht weiter abnehmen könne so lange sie von seiner Lampe w beschienen sei, behauptete sie mehr als Einmal, daß wenn es so sort gehe, nach vor Mitternacht dieses edle Glied völlig verschwinden werde.

Der Alte mit der Lampe hatte dem Gespräch der Irrlichter ausmerksam zugehört und war vergnügt, 15 daß Lilie durch diese Unterhaltung zerstreut und aufgeheitert worden. Und wirklich war Mitternacht herbeigekommen man wußte nicht wie. Der Alte sah nach den Sternen und sing darauf zu reden an: Wir sind zur glücklichen Stunde beisammen, seder verrichte sein Amt, seder thue seine Pflicht und ein allgemeines Offlick wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Unglück einzelne Freuden verzehrt.

Nach diesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch, denn alle gegenwärtigen Personen sprachen fur 20 sich und drückten laut aus was sie zu thun hatten, nur die drei Madchen waren stille; eingeschlasen war die eine neben der Harse, die andere neben dem Sonnenichirm, die dritte neben dem Seffel, und man konnte es ihnen nicht berdenken, denn es war spat. Die flame menden Jünglinge hatten nach einigen vorübergehenden Höslichkeiten, die sie auch den Dienerinnen gewidmet, s sich doch zuleht nur an Lilien, als die Allerschönste, gehalten.

Fasse, sagte der Alte zum Habicht, den Spiegel, und mit dem ersten Sonnenstrahl beleuchte die Schläserinnen und wecke sie mit zurückgeworsenem Lichte aus 10 der Höhe.

Die Schlange fing nunmehr an fich zu bewegen, tof te ben Kreis auf und zog langfam in großen Ringen nach dem Fluffe. Feierlich folgten ihr die beiden Irrlichter, und man hatte fie fur die ernsthaftesten Rlam-15 men halten follen. Die Alte und ihr Mann ergriffen ben Rorb, beffen fanftes Licht man bisher taum bemertt hatte, fie gogen bon beiden Geiten baran, und er ward immer größer und leuchtender, fie hoben darauf den Leichnam bes Jünglings hinein und legten 20 ihm den Canarienvogel auf die Bruft, ber Korb hob fich in die Sobe und schwebte über dem Saupte ber Alten und fie folgte den Grelichtern auf dem Tuge. Die icone Lilie nahm ben Mops auf ihren Urm und folgte ber Alten, ber Dann mit ber Lampe beichloft 26 den Bug, und bie Gegend war von diefen vielerlei Lichtern auf das sonderbarfte erhellt.

Aber mit nicht geringer Bewunderung fah die Gesfellschaft, als fie zu dem Fluffe gelangte, einen herr-

lichen Bogen über denselben hinübersteigen, wodurch die wohlthätige Schlange ihnen einen glänzenden Weg bereitete. Hatte man bei Tage die durchsichtigen Edelsteine bewundert, woraus die Brücke zusammengesett schien, so erstaunte man bei Nacht über ihre leuchtende s Herrlichkeit. Oberwärts schnitt sich der helle Kreis scharf an dem dunklen Himmel ab, aber unterwärts zuckten lebhaste Strahlen nach dem Nittelpuncte zu und zeigten die bewegliche Festigkeit des Gebäudes. Der Zug ging langsam hinüber, und der Fährmann, 10 der von serne aus seiner Hütte hervorsah, betrachtete mit Staunen den leuchtenden Kreis und die sonder= baren Lichter, die darüber hinzogen.

Raum waren sie an dem andern User angelangt, als der Bogen nach seiner Weise zu schwanken und sich is wellenartig dem Wasser zu nähern ansing. Die Schlange bewegte sich bald darauf an's Land, der Korb setzte sich zur Erde nieder, und die Schlange zog aus's neue ihren Kreis umher, der Alte neigte sich vor ihr und sprach: Was hast du beschlossen?

Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werde, versiehte die Schlange; versprich mir daß du keinen Stein am Lande lassen willst.

Der Alte versprach's und sagte darauf zur schönen Lilie: Rühre die Schlange mit der linken Hand an und 25 deinen Geliebten mit der rechten. Lilie kniete nieder und berührte die Schlange und den Leichnam. Im Augenblicke schien dieser in das Leben überzugehen, er

bewegte sich im Korbe, ja er richtete sich in die Höhe und saß; Litie wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück, er half dagegen dem Jüngling aufstehn und leitete ihn, indem er aus dem Korbe und bem Kreise trat.

Der Jüngling stand, ber Canarienvogel slatterte auf seiner Schulter, es war wieder Leben in beiden, aber der Geist war noch nicht zurückgesehrt; der schöne Freund hatte die Augen offen und sah nicht, wenigstens schien er alles ohne Theilnehmung anzusehn, und kaum hatte sich die Verwunderung über diese Vegebenheit in etwas gemäßigt, als man erst bemerkte, wie sonderbar die Schlange sich verändert hatte. Ihr schöner ichlanker Körper war in tausend und tausend leuchstende Geelsteine zerfallen; unvorsichtig hatte die Alte, die nach ihrem Korbe greisen wollte, an sie gestoßen, und man sah nichts mehr von der Vildung der Schlange, nur ein schöner kreis leuchtender Geelsteine lag im Grase.

Der Alte machte sogleich Anstalt, die Steine in den Korb zu fassen, wozu ihm seine Frau behülflich sein mußte. Beide trugen darauf den Korb gegen das User an einen erhabenen Ort, und er schüttete die ganze Ladung, nicht ohne Widerwillen der Schönen und seines Weibes, die gerne davon sich etwas ausgestacht hätten, in den Fluß. Wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den Wellen hin, und man konnte nicht unterscheiden, ob sie sich in der Ferne verloren oder untersanken.

Meine Herren, sagte darauf der Alte ehrerbietig zu den Irrlichtern, nunmehr zeige ich Ihnen den Weg und eröffne den Gang, aber Sie leisten uns den größten Dienst, wenn Sie uns die Pforte des Heiligthums öffnen, durch die wir dießmal eingehen müssen und s die außer Ihnen niemand aufschließen kann.

Die Irrlichter neigten sich anständig und blieben zurück. Der Alte mit der Lampe ging voraus in den Felsen, der sich vor ihm aufthat; der Jüngling solgte ihm, gleichsam mechanisch; still und ungewiß hielt sich volltie in einiger Entsernung hinter ihm; die Alte wollte nicht gerne zurückbleiben und streckte ihre Hand aus, damit ja das Licht von ihres Mannes Lampe sie er= leuchten könne. Nun schlossen die Irrlichter den Zug, indem sie die Spißen ihrer Flammen zusammen neigten 15 und mit einander zu sprechen schienen.

Sie waren nicht lange gegangen, als der Zug sich vor einem großen ehernen Thore befand, dessen Flügel mit einem goldenen Schloß verschlossen waren. Der Alte rief sogleich die Irrlichter herbei, die sich nicht sollange aufmuntern ließen, sondern geschäftig mit ihren spißesten Flammen Schloß und Riegel auszehrten.

Laut tönte das Erz, als die Pforten schnell auf=
sprangen und im Heiligthum die würdigen Bilder der Könige, durch die hereintretenden Lichter beleuchtet, 25 erschienen. Jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrschern, besonders ließen es die Irrlichter an krausen Berbeugungen nicht fehlen. Nach einiger Pause fragte der goldne König: Woher tommt il,r? — Aus der Welt, antwortete der Alte. Wohin geht ihr? fragte der filberne König. — In die Welt, sagte der Alte. — Was wollt ihr bei uns? fragte 5 der eherne König. — Euch begleiten, sagte der Alte.

Der gemischte König wollte eben zu reden anfangen, als der goldne zu den Jrrlichtern, die ihm zu nahe gekommen waren, sprach: Hebet euch weg von mir, mein Gold ist nicht für euren Gaum. Sie wandten is sich darauf zum silbernen und schmiegten sich an ihn, sein Gewand glanzte schön von ihrem gelblichen Wider-

schein. Ihr seid mir willkommen, sagte er, aber ich tann euch nicht ernahren; sättiget euch auswärts und bringt mir euer Licht. Sie entsernten sich und schlichen,

bei dem ehernen vorbei, der sie nicht zu bemerken schien, auf den zusammengesehten los. Wer wird die Welt beherrschen? rief dieser mit stotternder Stimme. — Wer auf seinen Füßen steht, antwortete der Alte. — Das bin ich! sagte der gemischte Konig. — Es wird 21 sich offenbaren, sagte der Alte, denn es ist an der Zeit.

Die schöne Litie siel dem Alten um den Hals und küßte ihn auf's herzlichste. Heiliger Bater, sagte sie, tausendmal dank' ich dir, denn ich hore das ahnungsvolle Wort zum drittenmal. Sie hatte kaum ausgevedet, als sie sich noch sester an den Alten anhielt, denn der Boden sing unter ihnen an zu schwanken, die Alte und der Jüngling hielten sich auch an ein-

ander, nur die beweglichen Jrrlichter merkten nichts.

Man konnte deutlich fühlen, daß der ganze Tempel sich bewegte, wie ein Schiff das sich sanft aus dem Hafen entfernt, wenn die Anker gelichtet sind; die Tiefen der Erde schienen sich vor ihm aufzuthun als er hindurch zog. Er stieß nirgends an, kein Felsen stand ihm in dem Weg.

Wenige Augenblicke schien ein feiner Regen durch die Öffnung der Auppel hereinzurieseln; der Alte hielt die schöne Lilie sester und sagte zu ihr: Wir sind unter dem Flusse und bald am Ziel. Nicht lange darauf glaubten 10 sie still zu stehn, doch sie betrogen sich; der'Tempel stieg auswärts.

Nun entstand ein seltsames Getöse über ihrem Haupte. Breter und Balken, in ungestalter Berbinstung, begannen sich zu der Öffnung der Kuppel krachend 15 herein zu drängen. Lilie und die Alte sprangen zur Seite, der Mann mit der Lampe faßte den Jüngling und blieb stehen. Die kleine Hütte des Fährmanns, denn sie war es die der Tempel, im Aufsteigen, vom Boden abgesondert und in sich aufgenommen hatte, sank allmählich herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten.

Die Weiber schrien laut, und der Tempel schütterte wie ein Schiff das unvermuthet an's Land stößt. Ängstlich irrten die Frauen in der Dämmerung um 26 die Hütte, die Thüre war verschlossen und auf ihr Pochen hörte niemand. Sie pochten heftiger und wun= derten sich nicht wenig, als zuletzt das Holz zu klingen

anfing. Durch die Kraft der verschlossenen Lampe war die hutte von innen heraus zu Silber geworden. Micht lange, so veränderte sie sogar ihre Gestalt; denn das edle Metall verließ die zufälligen Formen der Brester, Pfosten und Balten, und dehnte sich zu einem herrlichen Gehäuse von getriebener Arbeit aus. Nun stand ein herrlicher kleiner Tempel in der Mitte des großen, oder wenn man will ein Altar des Tempels würdig.

Durch eine Treppe, die von innen heraufging, trat unumehr der edle Jüngling in die Höhe, der Mann mit der Lampe leuchtete ihm, und ein anderer schien ihn zu unterstützen, der in einem weißen lurzen Gewand hervorkam und ein silbernes Auder in der Hand hielt; man erkannte in ihm sogleich den Fährmann, de den ehemaligen Bewohner der verwandelten Hitte.

Die schone Lilie stieg die äußeren Stusen hinauf, die von dem Tempel auf den Altar führten, aber noch immer mußte sie sich von ihrem Geliebten entsernt halten. Die Alte, deren Hand, so lange die Lampe verborgen gewesen, immer kleiner geworden war, ries: Soll ich doch noch unglicklich werden? ist bei so vielen Wundern durch kein Wunder meine Hand zu retten? Ihr Mann deutete nach der offenen Pforte und sagte: Siehe, der Tag bricht an, eile und bade dich im Flusse. — Welch ein Rath! ries sie, ich soll wohl ganz schwarz werden und ganz verschwinden, habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt. Gehe, sagte der Alte, und solge mir! Alle Schulden sind abgetragen.

Die Alte eilte weg, und in dem Augenblick erschien das Licht der aufgehenden Sonne an dem Aranze der Ruppel, der Alte trat zwischen den Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme: Drei find bie da herrschen auf Erden: die Weisheit, der Schein und s die Gewalt. Bei dem ersten Worte stand der goldne König auf, bei dem zweiten der silberne und bei dem dritten hatte sich der eherne langsam empor gehoben, als der zusammengesetzte König sich plötzlich ungeschickt niedersette.

Wer ihn sah konnte sich, ungeachtet des seierlichen Augenblicks, kaum des Lachens enthalten, denn er faß nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er war unförmlich zusammengesunken.

10

Die Jrrlichter, die sich bisher um ihn beschäftigt is hatten, traten zur Seite; sie schienen, obgleich blaß bei'm Morgenlichte, doch wieder gut genährt und wohl bei Flammen; sie hatten auf eine geschickte Weise die goldnen Abern bes kolossalen Bildes mit ihren spiken Zungen bis auf's innerfte heraus geleckt. Die uns 20 regelmäßigen leeren Räume, die dadurch entstanden waren, erhielten sich eine Zeit lang offen und die Figur blieb in ihrer vorigen Gestalt. Als aber auch zulett die zartesten Aderchen aufgezehrt waren, brach auf einmal das Bild zusammen und leider gerade an s den Stellen die gang bleiben, wenn der Mensch fich set; dagegen blieben die Gelenke, die sich hätten biegen follen, steif. Wer nicht lachen konnte, mußte seine

Augen wegwenden; das Mittelding zwischen Form und kelumpen war wiberwärtig anzusehn.

Der Mann mit der Lampe führte nunmehr ben schönen, aber immer noch starr vor sich hindlickenden Jüngling vom Altare herab und gerade auf den ehernen König los. Zu den Füßen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert, in eherner Scheide. Der Jüngling gürtete sich. — Das Schwert an der Linken, die Rechte frei! rief der gewaltige König. Sie gingen darauf jum silbernen, der sein Scepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken Hand, und der König sagte mit gefälliger Stimme: Weide die Schase! Als sie zum goldenen Könige kamen, drückte er mit väterlich segnender Gebärde dem Jüngling den seichenkranz auf's Haupt und sprach: Erkenne das Höchste!

Der Alte hatte während dieses Umgangs den Jüngling genau bemerkt. Nach umgürtetem Schwert hob
sich seine Brust, seine Arme regten sich und seine Füße traten sester auf; indem er den Scepter in die Hand nahm, schien sich die Kraft zu mildern und durch einen unanssprechlichen Neiz noch mächtiger zu werden; als aber der Eichenkranz seine Locken zierte, belebten sich seine Gesichtszüge, sein Auge glänzte von unanssprechtichem Geist, und das erste Abort seines Mundes war Lilie.

Liebe Lilie! rief er, als er ihr die filbernen Treppen hinauf entgegen eilte; denn fie hatte bon der Zinne des Altars seiner Reise zugesehn: liebe Lilie! was kann der Mann, ausgestattet mit allem, sich Köstlicheres wünschen als die Unschuld und die stille Neigung die mir dein Busen entgegen bringt? O! mein Freund, suhr er fort, indem er sich zu dem sulten wendete und die drei heiligen Bildsäulen ansiah, herrlich und sicher ist das Reich unserer Bäter, aber du hast die vierte Krast vergessen, die noch srüher, allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht, die Krast der Liebe. Mit diesen Worten siel er dem wichonen Mädchen um den Hals; sie hatte den Schleier weggeworsen und ihre Wangen färbten sich mit der schönsten unvergänglichsten Röthe.

Hierauf sagte der Alte lächelnd: Die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet, und das ist mehr.

15

Über dieser Feierlichkeit, dem Glück, dem Entzücken hatte man nicht bemerkt, daß der Tag völlig anges brochen war, und nun sielen auf einmal durch die offne Pforte ganz unerwartete Gegenstände der Gesesellschaft in die Angen. Ein großer mit Säulen wumgebener Platz machte den Borhof, an dessen Ende man eine lange und prächtige Brücke sah, die mit vielen Bogen über den Fluß hinüber reichte; sie war an beiden Seiten mit Säulengängen für die Wanderer bequem und prächtig eingerichtet, deren sich schon viele zu Tausende eingefunden hatten, und emsig hins und wiedergingen. Der große Weg in der Mitte war von Heerden und Maulthieren, Reitern und Wagen

belebt, die an beiden Seiten, ohne sich zu hindern, stromweise hin= und herstossen. Sie schienen sich alle über die Bequemlichkeit und Pracht zu verwun= dern, und der neue König mit seiner Gemahlin war über die Bewegung und das Leben dieses großen Volks so entzückt, als ihre wechselseitige Liebe sie glücklich machte.

Gedenke der Schlange in Ehren, fagte der Mann mit der Lampe, du bift ihr das Leben, deine Bölker find ihr die Brücke schuldig, wodurch diese nachbar- lichen Ufer erst zu Ländern belebt und verbunden werden. Zene schwimmenden und leuchtenden Edel- steine, die Reste ihres aufgeopferten Körpers, sind die Grundpfeiler dieser herrlichen Brücke, auf ihnen hat use sie sich selbst erbaut und wird sich selbst erhalten.

Man wollte eben die Aufklärung dieses wundersbaren Seheimnisses von ihm verlangen, als vier schöne Mädchen zu der Pforte des Tempels hereintraten. An der Harse, dem Sonnenschirm und dem Feldstuhl erstannte man sogleich die Begleiterinnen Liliens, aber die vierte, schöner als die drei, war eine Unbekannte, die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die silbernen Stusen hinanstieg.

Wirst du mir künftig mehr glauben, liebes Weib? sogte der Mann mit der Lampe zu der Schönen: wohl dir und jedem Geschöpfe, das sich diesen Morgen im Flusse badet!

Die verjüngte und verschönerte Alte, von deren

Bildung keine Spur mehr übrig war, umfaßte mit belebten jugendlichen Armen den Mann mit der Lampe, der ihre Liebkosungen mit Freundlichkeit aufnahm. Wenn ich dir zu alt bin, sagte er lächelnd,
so darsst du heute einen andern Gatten wählen; von seute an ist keine Ehe gültig, die nicht aus's neue geschlossen wird.

Weißt du denn nicht, versetzte sie, daß auch du jünger geworden bist? — Es freut mich, wenn ich deinen jungen Augen als ein wacker Jüngling er= 10 scheine; ich nehme deine Hand von neuem an, und mag gern mit dir in das folgende Jahrtausend hin= überleben.

Die Königin bewillkommte ihre neue Freundin und ftieg mit ihr und ihren übrigen Gespielinnen in den 15 Altar hinab, indeß der König in der Mitte der bei= den Männer nach der Brücke hinsah und aufmerksam das Gewimmel des Volks betrachtete.

Aber nicht lange dauerte seine Zufriedenheit, denn er sah einen Gegenstand, der ihm einen Augenblick Berdruß erregte. Der große Riese, der sich von seinem Morgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brücke her und verursachte daselbst große Unordnung. Er war, wie gewöhnlich, schlaftrunken aufgestanden und gedachte sich in der bekannten Bucht des Flusses zu baden; anstatt dere selben fand er sestes Land und tappte auf dem breiten Pflaster der Brücke hin. Ob er nun gleich zwischen

Menschen und Wich auf das ungeschickteste hineintrat, so ward doch seine Gegenwart zwar von allen ansgestaunt doch von niemand gesühlt; als ihm aber die Sonne in die Augen schien, und er die Hände aufshub sie auszuwischen, suhr der Schatten seiner unsgeheuren Fäuste hinter ihm so kräftig und ungeschickt unter der Menge hin und wieder, daß Menschen und Thiere in großen Nassen zusammen stürzten, besichadigt wurden, und Gesahr liesen in den Fluß gesichlendert zu werden.

Der König, als er diese Unthat erblickte, suhr mit einer unwillkurlichen Bewegung nach dem Schwerte, doch besann er sich und blickte ruhig erst sein Scepter, dann die Lampe und das Ruder seiner Gefährten an. 13 Ich errathe deine Gedanken, sagte der Mann mit der Lampe, aber wir und unsere Kräfte sind gegen diesen Chnmächtigen ohnmächtig. Sei ruhig! er schadet zum letztenmal, und glücklicherweise ist sein Schatten von uns abgekehrt.

Indessen war der Riese immer näher gekommen, hatte vor Berwunderung über das, was er mit offenen Augen sah, die Hände sinken lassen, that keinen Schaden mehr, und trat gassend in den Borhof herein.

Gerade ging er auf die Thüre des Tempels zu, 36 als er auf einmal in der Mitte des Hofes an dem Boden festgehalten wurde. Er stand als eine kolojsake mächtige Bildsaule, von röthlich glänzendem Steine, da, und sein Schatten zeigte die Stunden, die in einem Kreis auf den Boden um ihn her, nicht in Zahlen, sondern in edlen und bedeutenden Bildern, eingelegt waren.

Nicht wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungeheuers in nütlicher Richtung zu sehen; nicht s wenig verwundert war die Königin, die als sie mit größter Herrlichkeit geschmückt aus dem Altare, mit ihren Jungfrauen, herauf stieg, das seltsame Bild erblickte, das die Aussicht aus dem Tempel nach der Brücke fast zudeckte.

Indessen hatte sich das Volk dem Riesen nach= gedrängt, da er still stand, ihn umgeben und seine Verwandlung angestaunt. Von da wandte sich die Menge nach dem Tempel, den sie erst jett gewahr zu werden schien und drängte sich nach der Thür.

10

15

In diesem Augenblick schwebte der Habicht mit dem Spiegel hoch über dem Dom, fing das Licht der Sonne auf und warf es über die auf dem Altar stehende Gruppe. Der König, die Königin und ihre Begleiter erschienen in dem dämmernden Gewölbe des w Tempels, von einem himmlischen Glanze erleuchtet, und das Volk fiel auf sein Angesicht. Als die Menge sich wieder erholt hatte und aufstand, war der König mit den Seinigen in den Altar hinabgestiegen, um durch verborgene Hallen nach seinem Palaste zu gehen, 25 und das Volk zerstreute sich in dem Tempel, seine Neugierde zu befriedigen. Es betrachtete die drei auf= recht stehenden Könige mit Staunen und Ehrfurcht,

aber es war besto begieriger zu wissen, was unter dem Teppiche in der vierten Rische für ein Klumpen verborgen sein möchte; denn, wer es auch mochte gewesen sein, wohlmeinende Bescheidenheit hatte eine prächtige Decke über den zusammengesunkenen König hingebreitet, die kein Auge zu durchdringen vermag und keine Hand wagen darf wegzuheben.

Das Bolk hatte kein Ende seines Schauens und seiner Bewunderung gefunden, und die zudringende 10 Menge hätte sich in dem Tempel selbst erdrückt, ware ihre Ausmerksamkeit nicht wieder auf den großen Plat gelenkt worden.

Unvermuthet fielen Goldstücke, wie aus der Luft, klingend auf die marmornen Platten, die nächsten wohrten wonderer ftürzten darüber her, um sich ihrer zu bemächtigen, einzeln wiederholte sich dies Wunder, und zwar bald hier und bald da. Man begreift wohl, daß die abziehenden Irrlichter sich hier nochmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zusammengesunkenen Königs auf eine Lustige Weise wergeudeten. Begierig lief das Volk noch eine Zeit lang hin und wieder, drängte und zerriß sich, auch noch da keine Goldstücke mehr herabsielen. Endlich verlief es sich allmählich, zog seine Straße, und bis auf den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde.





## Die guten Beiber.



Henriette war mit Armidoro schon einige Zeit in dem Garten auf und ab spaziert, in welchem sich der Sommerclub zu versammeln pslegte. Oft sanden sich diese beiden zuerst ein; sie hegten gegen einander die heiterste Reigung und nahrten bei einem reinen gesitteten Umgang die angenehmsten hoffnungen einer tünstigen dauerhaften Berbindung.

Die lebhafte Henriette sah kaum in der Ferne Amalien nach dem Lusthause gehen, als sie eilte ihre 10 Freundin zu begrüßen. Amalia hatte sich eben im Vorzimmer an den Tisch geseht, auf dem Journale, Zeitungen und andere Neuigkeiten ausgebreitet lagen.

Umalia brachte hier manchen Abend mit Lesen zu, ohne sich durch das Hin- und Wiedergehn der Gesellssichaft, das Klappern der Marken und die gewöhnliche laute Unterhaltung der Spieler im Saale irren zu lassen. Sie sprach wenig, außer wenn sie ihre Meinung einer andern entgegensehte. Henriette dagegen war mit ihren Worten nicht karg, mit allem zuspfrieden und mit dem Lobe frisch bei der Hand.

Gin Freund bes Herausgebers, ben wir Sinklair nennen wollen, trat zu den beiden. Was bringen Sie Neues? rief Henriette ihm entgegen.

Sie ahnen es wohl kaum, versette Sinklair, indem er sein Porteseuille herauszog. Und wenn ich Ihnen auch sage, daß ich die Rupfer zum dießjährigen Damenkalender bringe, so werden Sie die Gegenstände der= selben doch nicht errathen; ja wenn ich weiter gehe, s und Ihnen eröffne, daß in zwölf Abtheilungen Frauen= zimmer vorgestellt sind —

Nun! fiel Henriette ihm in das Wort: es scheint Sie wollen unserm Scharffinn nichts übrig lassen. Sogar, wenn ich nicht irre, thun Sie mir es zum 10 Possen, da Sie wissen, daß ich gern Charaden und Räthsel entwickele, gern das, was einer sich denkt, aus= fragen mag. Also zwölf Frauenzimmer = Charaktere, oder Begebenheiten, oder Anspielungen, oder was sonst zur Ehre unseres Geschlechts gereichen könnte.

Sinklair schwieg und lächelte, Amalia warf ihren stillen Blick auf ihn und sagte, mit der feinen höhni= schen Miene die ihr so wohl steht: Wenn ich sein Gesicht recht lese, so hat er etwas gegen uns in der Tasche. Die Männer wissen sich gar viel, wenn sie 20 etwas finden können, was uns, wenigstens dem Scheine nach, herabsett.

15

25

Sinklair. Sie find gleich ernft, Amalia, und drohen bitter zu werden. Kaum wag' ich meine Blätt= den Ihnen vorzulegen.

Henriette. Nur heraus bamit!

Sinklair. Es sind Caricaturen.

Henriette. Die liebe ich besonders.

Sintlair. Abbildungen bofer Weiber.

Henriette. Desto besser! Darunter gehören wir nicht. Wir wollen uns unsere leidigen Schwestern im Bilde so wenig zu Gemüthe ziehen, als die in der Besellschaft.

Sintlair. Coll ich?

Benriette. Nur immer gu!

Sie nahm ihm die Brieftasche weg, zog die Bilber heraus, breitete die feche Blatichen bor fich auf den w Tisch aus, überlief fie ichnell mit bem Auge und rudte baran hin und her, wie man zu thun pflegt, wenn man die Karte schlägt. Bortrefflich! rief fie, das heiß' ich nach dem Leben! Bier biefe, mit dem Schnupftabatsfinger unter ber Rafe, gleicht vollig ber Dlab. G., 15 die wir heute Abend sehen werden; diese, mit der Rabe, fieht beinahe aus wie meine Groftante; die mit bem Angul hat mas bon unferer alten Bubmacherin. Es findet fich wohl zu jeber biefer haßlichen Figuren irgend ein Original, nicht weniger gu 20 den Mannern. Einen folden gebudten Magifter hab' ich irgendwo gesehen und eine Art von foldem Zwirnhalter auch. Gie find recht luftig biefe Rupferchen und befonders hubich geftochen.

Wie konnen Sie, versehte ruhig Amalia, die einen talten Blick auf die Bilder warf und ihn sogleich wieder abwendete, hier bestimmte Ahnlichkeiten auf suchen! Das hähliche gleicht dem hählichen, so wie das Schone dem Schonen; von jenem wendet

unser Geist ab, zu diesem wird er hinge= fid zogen.

Sinklair. Aber Phantasie und Wit finden mehr ihre Rechnung, sich mit dem Häßlichen zu beschäftigen als mit dem Schönen. Aus dem Häßlichen läßt sich 5 viel machen, aus bem Schönen nichts.

Aber dieses macht uns zu etwas, jenes vernichtet uns! sagte Armidoro, der im Fenfter gestanden und von weitem zugehört hatte. Er ging, ohne sich dem Tische zu nähern, in das anstoßende Kabinett.

10

20

Alle Clubgesellschaften haben ihre Epochen. Interesse der Gesellschaft an einander, das gute Ver= hältniß der Personen zu einander, ist steigend und fallend. Unser Club hat diesen Sommer gerade seine schöne Zeit. Die Mitglieder sind meist gebildete, 15 wenigstens mäßige und leidliche Menschen, sie schätzen wechselseitig ihren Werth und lassen den Unwerth still auf sich beruhen. Jeder findet seine Unterhaltung und das allgemeine Gespräch ist oft von der Art, daß man gern dabei verweilen mag.

Eben kam Seyton mit seiner Frau, ein Mann, der erst in Handels=, dann in politischen Geschäften viel gereis't hatte, angenehmen Umgangs, doch in größerer Gesellschaft meist nur ein willkommener Lom= brespieler; seine Frau, liebenswürdig, eine gute treue 25 Gattin, die ganz das Vertrauen ihres Mannes genoß. Sie fühlte sich glucklich daß sie ungehindert eine lebhafte Sinnlichkeit heiter beschäftigen durfte. Einen

Hausfreund konnte fie nicht entbehren, und Lustbarkeit und Zerftrenungen gaben ihr allein die Federkraft zu häuslichen Tugenden.

Wir behandeln unsere Leser als Fremde, als Clubs gäste, die wir vertraulich gern, in der Geschwindigkeit, mit der Gesellschaft bekannt machen mochten. Der Dichter soll uns seine Personen in ihren Handlungen darstellen, der Gesprächschreiber darf sich ja wohl klurzer fassen und sich und seinen Lesern durch eine allgemeine Schilderung geschwind über die Exposition weghelsen.

Senton trat zu dem Tische und sah die Bilder an. Hier entstelt, sagte Henriette, ein Streit für und gegen Caricatur. Zu welcher Seite wollen Sie sich is schlagen? Ich erkläre mich dasur und frage: Hat nicht jedes Zerrbild etwas nuwiderstehlich Anziehendes?

Amalia. Hat nicht sede üble Rachrede, wenn sie über einen Abwesenden hergeht, etwas unglaublich Reizendes?

50 Henriette. Macht ein foldes Bild nicht einen unauslöschlichen Eindruck?

Amalia. Das ift's warum ich sie verabscheue. Ist nicht der unauslöschliche Eindruck jedes Etelhaften eben das, was uns in der Welt so oft verfolgt, uns manche gute Speise verdirbt und manchen guten Trunk vergällt?

Senriette. Run fo reben Gie boch, Seyton. Senton. 3ch murbe zu einem Bergleich rathen.

Warum sollen Bilder besser sein als wir selbst? Unser Geift scheint auch zwei Seiten zu haben, die ohne ein= ander nicht bestehen können. Licht und Finsterniß, Gutes und Böses, Hohes und Tiefes, Edles und Niedriges und noch so viel' andere Gegensätze scheinen, nur in s veränderten Portionen, die Ingredienzien der menschlichen Natur zu sein, und wie kann ich einem Mahler verdenken, wenn er einen Engel weiß, licht und schön gemahlt hat, daß ihm einfällt einen Teufel schwarz, finster und häßlich zu mahlen?

Amalia. Dagegen wäre nichts zu sagen, wenn nur nicht die Freunde der Verhäßlichungskunft auch das in ihr Gebiet zögen, was bessern Regionen an= gehört.

10

25

Seyton. Darin handeln sie, dünkt mich, ganz 15 recht. Ziehen doch die Freunde der Verschönerungs= tunst auch zu sich hinüber was ihnen kaum ange= hören kann.

Amalia. Und doch werde ich den Verzerrern niemals verzeihen, daß sie mir die Bilder vorzüglicher 20 Menschen so schändlich entstellen. Ich mag es machen wie ich will, so muß ich mir den großen Pitt als einen stumpfnäsigen Besenstiel, und den in so manchem Betracht schätzenswerthen Fox als ein vollgesacktes Schwein denken.

Henriette. Das ist was ich sagte. Alle solche Fragenbilder drücken sich unauslöschlich ein und ich läugne nicht, daß ich mir manchmal in Gedanken bamit einen Spaß mache, diese Gespenfter aufrufe, und fie noch fchlimmer vergerre.

Sinklair. Lassen Sie sich doch, meine Damen, aus diesem allgemeinen Streit zur Betrachtung unserer armen Blättchen wieder herunter.

Senton. Ich sche, hier ift die hunde-Liebhaberei nicht zum erfreulichsten dargestellt.

Amalia. Das mag hingehen, denn mir find diese Thiere besonders zuwider.

Sinklair. Erft gegen die Zerrbilder, dann gegen die hunde.

Amalia. Warum nicht? find boch Thiere nur Berrbilber bes Menschen.

Senton. Sie erinnern sich wohl, was ein Reisens ber von der Stadt Gräß erzählt: daß er darin so viele Hunde und so viele stumme, halb alberne Menschen gefunden habe. Sollte es nicht möglich sein, daß der habituelle Anblick von bellenden unvernünstigen Thieren auf die menschliche Generation einigen 20 Ginfluß haben könnte?

Sintlair. Gine Ableitung unferer Leidenschaften und Reigungen ift ber Umgang mit Thieren gewiß.

Amalia. Und wenn die Bernunft, nach dem gemeinen deutschen Ausbruck, manchmal still stehen atann, so steht sie gewiß in Gegenwart der Hunde still.

Sintlair. Glüdlicher Beife haben wir in ber Gefellichaft niemand, ber einen hund begunftigte, als

Mad. Septon. Sie liebt ihr artiges Windspiel besonders.

Senton. Und dieses Geschöpf muß besonders mir, dem Gemahl, sehr lieb und wichtig sein.

Mad. Seyton drohte ihrem Gemahl von ferne mit 3 aufgehobenem Finger.

Setton. Es beweis't was Sie vorhin sagten, Sinklair, daß solche Geschöpfe die Neigungen ableiten. Darf ich, liebes Kind, (so rief er seiner Frau zu) nicht unsere Geschichte erzählen? Sie macht uns 10 beiden keine Schande.

Mad. Seyton gab durch einen freundlichen Wint ihre Einwilligung zu erkennen und er fing an zu er= zählen: Wir beide liebten uns, und hatten uns vor= genommen einander zu heirathen, ehe als wir die 15 Möglichkeit eines Etablissements voraussahen. End= lich zeigte sich eine sichere Hoffnung; allein ich mußte noch eine Reise vornehmen, die mich länger, als ich wünschte, aufzuhalten drohte. Bei meiner Abreise ließ ich ihr mein Windspiel zurück. Es war sonst mit mir 20 zu ihr gekommen, mit mir weggegangen, manchmal auch geblieben. Nun gehörte es ihr, war ein munterer Gesellschafter und deutete auf meine Wiederkunft. Zu Hause galt das Thier statt einer Unterhaltung, auf den Promenaden, wo wir so oft zusammen 25 spaziert hatten, schien das Geschöpf mich aufzusuchen und, wenn es aus den Buschen sprang, mich anzukündigen. So täuschte sich meine liebe Meta eine



Zeit lang mit dem Scheine meiner Gegenwart, bis endlich, gerade zu der Zeit da ich wiederzukommen hoffte, meine Abwesenheit sich doppett zu verlängern drohte und das arme Geschöpf mit Tode abging.

Mab. Senton. Run, liebes Männdjen, hubsch redlich, artig und vernünftig erzählt.

Senton. Es steht dir frei, mein Kind, mich zu controlliren. Meiner Freundin schien ihre Wohnung leer, der Spaziergang uninteressant, der Hund, der ofonst neben ihr lag, wenn sie an mich schrieb, war ihr, wie das Thier in dem Bild eines Evangelisten, nothwendig geworden, die Briese wollten nicht mehr sließen. Zusällig sand sich ein junger Mann, der den Plat des vierfüßigen Gescuschnen wollte. Genug, man mag so billig denken als man will, die Sache stand gesährlich.

Mad. Senton. Ich muß bich nur gewähren lassen. Gine wahre Geschichte ist ohne Exaggeration selten erzählenswerth.

Senton. Ein beiderseitiger Freund, den wir als stillen Menschenkenner und Herzenslenker zu schähen wußten, war zurückgeblieben, besuchte sie manchmal, und hatte die Veränderung gemerkt. Er beobachtete das gute Kind im Stillen und kam eines Tages mit einem Windspiel in's Zimmer, das dem ersten völlig glich. Die artige und herzliche Anrede, womit der Freund sein Geschenk begleitete, die unerwartete Er-

fceinung eines aus dem Grabe gleichsam auferstan= denen Günstlings, der stille Vorwurf, den sich ihr empfängliches Herz bei diesem Anblick machte, führten mein Bild auf einmal lebhaft wieder heran; der junge menschliche Stellvertreter wurde auf eine gute Beise s entfernt, und der neue Günftling blieb ein fteter Begleiter. Als ich nach meiner Wieberkunft meine Geliebte wieder in meine Arme schloß, hielt ich das Geschöpf noch für das alte und verwunderte mich nicht wenig, als es mich, wie einen Fremden, heftig anbellte. 10 Die modernen hunde muffen tein so gutes Gedachtniß haben als die antiken! rief ich aus; Ulyk wurde nach so langen Jahren von dem seinigen wieder erkannt, und dieser hier konnte mich in so kurzer Zeit vergessen lernen. Und doch hat er deine Penelope auf eine son= 15 derbare Weise bewacht! versetzte sie, indem sie mir versprach das Räthsel aufzulösen. Das geschah auch bald, denn ein heiteres Vertrauen hat von jeher das Glück unserer Berbindung gemacht.

Mad. Seyton. Mit dieser Geschichte mag's so 20 bewenden. Wenn dir's recht ist, so gehe ich noch eine Stunde spazieren; denn du wirst dich nun doch an den Lombretisch setzen.

Er nickte ihr sein Ja zu; sie nahm den Arm ihres Hausfreundes an und ging nach der Thür. Liebes 25 Kind, nimm doch den Hund mit! rief er ihr nach. Die ganze Gesellschaft lächelte, und er mußte mitlächeln, als er es gewahr ward, wie dieses absichtlose Wort

so artig paßte, und jedermann darüber eine kleine ftille Schabenfreude empfand.

Sinklair. Gie haben von einem Sunde ergabtt, der gludlicher Weise eine Berbindung befestigte: ich s tann bon einem andern fagen, beffen Ginfluß zerftorend war. Auch ich liebte, auch ich verreif'te, auch ich lieft eine Freundin gurud. Mur mit bem Unterfchied, baf ihr mein Wunsch sie zu besitzen noch unbekannt war. Enblich tehrte ich jurud. Die vielen Gegenstände, die 10 ich gesehen hatte, lebten immersort bor meiner Ginbildungsfraft, ich mochte gern, wie Rückfehrende pflegen, erzählen, ich hoffte auf die besondere Theilnahme meiner Freundin. Bor allen andern Dlenschen wollte ich ihr meine Erfahrungen und meine Bergnügungen 13 mittheilen. Aber ich fand fie fehr lebhaft mit einem hunde beschäftigt. That fie es aus Geift des Wideripruchs, ber manchmal bas ichone Geschlicht befeelt, ober war es ein ungludlicher Bufall : genug, die liebenswürdigen Eigenschaften des Thiers, die artige Untervo haltung mit bemfelben, die Anhänglichkeit, der Beitvertreib, turg mas alles bagu gehoren mag, waren das einzige Gefpräch, womit fie einen Menschen unterhielt, der feit Jahr und Tag eine weit' und breite Welt in fich aufgenommen hatte. Ich ftodte, ich ver-26 stummte, ich erzählte so manches andern, was ich abtoefend ihr immer gewidmet hatte, ich fühlte ein Digbehagen, ich entfernte mich, ich hatte Unrecht und ward noch unbehaglicher. Genug, von der Beit an ward

unser Verhältniß immer kälter, und wenn es sich zulest gar zerschlug, so muß ich, wenigstens in meinem Herzen, die erste Schuld jenem Hunde beimessen.

Armidoro, der aus dem Kabinett wieder zur Gessellschaft getreten war, sagte, nachdem er diese Geschichte svernommen: Es würde gewiß eine merkwürdige Sammslung geben, wenn man den Einfluß, den die geselligen Thiere auf den Menschen ausüben, in Geschichten darstellen wollte. In Erwartung, daß einst eine solche Sammlung gebildet werde, will ich erzählen, wie ein wöndchen zu einem tragischen Abenteuer Anlaß gab.

Ferrand und Cardano, zwei Edelleute, hatten von Jugend auf in einem freundschaftlichen Berhältniß gelebt. Pagen an Einem Hofe, Officiere bei Einem Regimente, hatten sie gar manches Abenteuer zusammen 15 bestanden, und sich aus dem Grunde kennen gelernt. Cardano hatte Glück bei den Weibern, Ferrand im Spiel. Jener nutzte das seine mit Leichtsinn und Übermuth, dieser mit Bedacht und Anhaltsamkeit.

Bufällig hinterließ Cardano einer Dame in dem 20 Moment, als ein genaues Verhältniß abbrach, einen kleinen schönen Löwenhund; er schaffte sich einen neuen und schenkte diesen einer andern, eben da er sie zu meiden gedachte, und von der Zeit an ward es Vorsatz, einer jeden Geliebten zum Abschied ein solches Hünd= 25 chen zu hinterlassen. Ferrand wußte um diese Posse, ohne daß er jemals besonders aufmerksam darauf gewesen wäre.

Beide Freunde wurden eine lange Zeit getrennt und fanden sich erst wieder zusammen, als Ferrand verheirathet war und auf seinen Gütern lebte. Cardano brachte einige Zeit theils bei ihm, theils in der s Nachbarschaft zu, und war auf diese Weise über ein Jahr in einer Gegend geblieben, in der er viel Freunde und Verwandte hatte.

Ginft fiebt Kerrand bei feiner Frau ein allerliebstes Lowenhunden, er nimmt es auf, es gefallt ihm beto fonders, er lobt, er streichelt es, und natürlich kommt er auf die Frage, woher fie das ichone Thier erhalten habe? Bon Cardano, war die Antwort. Auf einmal bemächtigt fich bie Erinnerung voriger Zeiten und Begebenheiten, bas Andenken bes frechen Renn-16 geichens, womit Carbano feinen Wankelmuth au begleiten pflegte, der Ginne bes beleibigten Chemanns, er fallt in Wuth, er wirft bas artige Thier unmittelbar aus feinen Liebkofungen mit Gewalt gegen bie Erbe, verläßt bas fchreiende Thier und die erichrocene 70 Frau. Gin Iweikampf und mancherlei unangenehme Folgen, Awar feine Scheidung, aber eine ftille Ubereinkunft fich abzufondern, und ein gerruttetes Sauswesen machen ben Beschluß biefer Geschichte.

Nicht ganz war diese Erzählung geendiget, als Sulalie in die Gesellschaft trat — ein Frauenzimmer, überall erwünscht wo sie hinkam, eine der schönsten Zierden dieses Clubs, ein gebildeter Geist und eine glückliche Schriftstellerin.

Guethes Berte. 18. 80.

Man legte ihr die bösen Weiber vor, womit sich ein geschickter Künstler an dem schönen Geschlechte versündigt, und sie ward aufgefordert sich ihrer bessern Schwestern anzunehmen.

Wahrscheinlich, sagte Amalia, wird nun auch eine s Auslegung dieser liebenswürdigen Bilder den Almanach zieren! Wahrscheinlich wird es dem einen oder dem andern Schriftsteller nicht an Witz gebrechen, um das in Worten noch recht aufzudröfeln, was der bildende Künstler hier in Darstellungen zusammengewoben hat. 10

Sinklair, als Freund des Herausgebers, konnte weder die Bilder ganz fallen lassen, noch konnte er läugnen, daß hier und da eine Erklärung nöthig sei, ja, daß ein Zerrbild ohne Erklärung gar nicht be= stehen könne und erst dadurch gleichsam belebt werden 15 Wie sehr sich auch der bildende Künstler be= müht Witz zu zeigen, so ift er doch niemals dabei auf seinem Feld. Ein Zerrbild ohne Inschriften, ohne Erklärung ist gewissermaßen stumm, es wird erst etwas durch die Sprache.

Amalia. So lassen Sie benn auch dieses kleine Bild hier durch die Sprache etwas werden! Ein Frauenzimmer ist in einem Lehnsessel eingeschlafen, wie es scheint über bem Schreiben; ein anderes, das dabei fteht, reicht ihr eine Dofe, ober sonst ein Gefäß hin, 25 und weint. Was soll das vorstellen?

20

Sinklair. So soll ich also doch den Erklärer machen, obgleich die Damen weber gegen die Zerrbilder

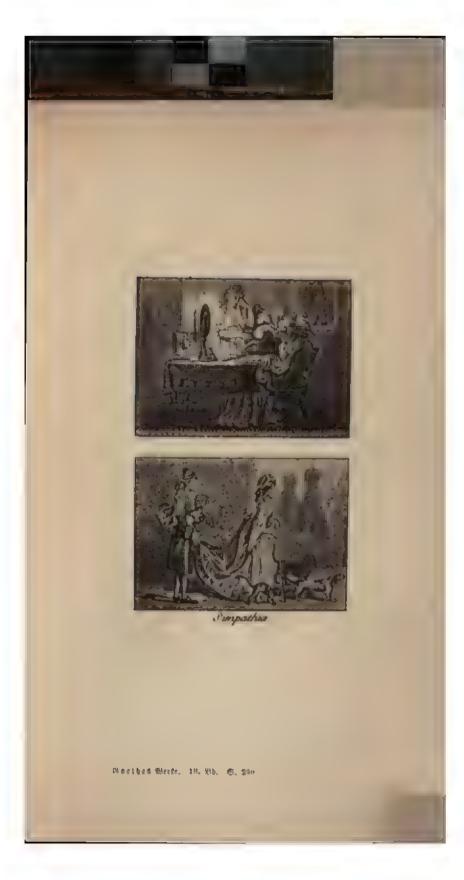



noch gegen ihre Erklärer gut gesinnt zu sein scheinen? Hier soll, wie man mir sagte, eine Schriftstellerin vorgestellt sein, welche Rachts zu schreiben pflegte, sich von ihrem Kammermädchen das Dintenfaß halten ließ und bas gute Kind zwang in dieser Stellung zu verharren, wenn auch selbst der Schlaf ihre Gebieterin überwättigt und diesen Dienst unnüh gemacht hatte. Die Dame wollte bei'm Erwachen den Faden ihrer Gebanken und Vorstellungen, so wie Feder und Dinte so sogleich wieder sinden.

Arbon, ein benkender Künstler, der mit Eulalien gekommen war, machte der Tarstellung, wie sie das Blatt zeigte, den Krieg. Wenn man, so sagte er, ja diese Begebenheit, oder wie man es nennen will, dar-18 stellen wollte, so mußte man sich anders dabei benehmen.

Henriette. Run laffen Sie uns das Bilb gefcwind auf's neue componiren.

Arbon. Lassen Sie uns vorher den Gegenstand genau betrachten. Daß jemand sich bei'm Schreiben das Dintensaß halten läßt, ist ganz natürlich, wenn dre Umstände von der Art sind, daß er es nirgends hinsehen kann. So hielt Brantome's Großmutter der Königin von Navarra das Dintensaß, wenn diese, in ihrer Sänste sihend, die Geschichten ausschrieb die wir noch mit so vielem Vergnügen lesen. Daß jemand, der im Bette schreibt, sich das Dintensaß halten läßt, ist abermals der Sache gemäß. Genug, schone henriette, die Sie so gern fragen und rathen, was mußte der

Künftler vor allen Dingen thun, wenn er diesen Gegen= stand behandeln wollte?

Henriette. Er mußte den Tisch verbannen, er mußte die Schlafende so feten, daß in ihrer Rähe fich nichts befand wo das Dintenfaß stehen konnte.

Arbon. Gut! Ich hatte sie in einem der gepol= sterten Lehnsessel vorgestellt, die man, wenn ich nicht irre, sonst Bergeren nannte, und zwar neben einem Ramin, so daß man sie von vorn gesehen hätte. Es wird supponirt, daß sie auf dem Anie geschrieben habe; 10 denn gewöhnlich, wer andern das Unbequeme zumuthet, macht sich's selbst unbequem. Das Papier entfinkt dem Schoose, die Feder der Hand und ein hübsches Mad= chen steht daneben und hält verdrießlich das Dintenfaß.

Henriette. Gang recht! Denn hier haben wir 15 schon ein Dintenfaß auf dem Tische. Daher weiß man auch nicht, was man aus dem Gefäß in der Hand des Mädchens machen soll. Warum sie nun gar Thränen abzuwischen scheint, läßt sich bei einer so gleichgültigen Sandlung nicht denken.

Sinklair. Ich entschuldige den Rünstler. hat er dem Erklärer Raum gelassen.

20

Arbon. Der denn auch wahrscheinlich an den beiden Männern ohne Kopf, die an der Wand hängen, seinen Wit üben soll. Mich dünkt, man sieht gerade 25 in diesem Falle, auf welche Abwege man gerath, wenn man Künste vermischt, die nicht zusammen gehören. Büßte man nichts von erklärten Kupferstichen, so

machte man keine, die einer Erktärung bedürfen. Ich habe sogar nichts dagegen, daß der bildende Runftler wißige Tarstellungen versuche, ob ich sie gleich für außerit schwer halte; aber auch alsbann bemühe er sich sein Bild selbstständig zu machen. Ich will ihm Inschriften und Zettel aus dem Munde seiner Personen erlauben, nur sehe er zu, sein eigner Commenstator zu werden.

Sinklair. Wenn Sie ein wihiges Bild zugeben, 10 so werden Sie doch eingestehen, daß es nur für den Unterrichteten, nur für den, der Umstände und Berhaltnisse kennt, unterhaltend und reizend sein kann; warum sollen wir also dem Commentator nicht danken, der uns in den Stand seht, das geistreiche Spiel zu 12 verstehen, das vor uns aufgeführt wird?

Arbon. Ich habe nichts gegen die Erklärung des Bildes das sich nicht selbst erklärt; nur müßte sie so kurz und schlicht sein als möglich. Jeder Wit ist nur für den Unterrichteten, jedes witzige Werk wird deshalb nicht von allen verstanden; was von dieser Urt aus sernen Zeiten und Landern zu uns gelangt, konnen wir kaum entzissern. Gut! man mache Noten dazu, wie zu Nabelais oder Hudibras; aber was würde man zu einem Schriststeller sagen, der über ein wihiges Werk ein wißiges Werk schreiben wollte? Ter Witzlauft schon bei seinem Ursprunge in Gesahr zu wiheln, im zweiten und dritten Glied wird er noch schlimmer

ausarten.

Sinklair. Wie sehr wünschte ich, daß wir, ansstatt uns hier zu streiten, unserm Freunde, dem Herzausgeber, zu Hülfe kämen, der zu diesen Bildern nun einmal eine Erklärung wünscht, wie sie hergebracht, wie sie beliebt ist.

5

Armidoro (indem er aus dem Kabinett kommt). Ich höre, noch immer beschäftigen diese getadelten Bilder die Gesellschaft; wären sie angenehm, ich wette sie wären schon längst bei Seite gelegt.

Amalia. Ich stimme darauf, daß es sogleich 10 geschehe und zwar für immer. Dem Herausgeber muß aufgelegt werden, keinen Gebrauch davon zu machen. Ein Dußend und mehr häßliche, hassenswerthe Weiber! in einem Damenkalender! begreift der Mann nicht, daß er seine ganze Unternehmung zu ruiniren auf dem 15 Wege ist? Welcher Liebhaber wird es wagen seiner Schönen, welcher Gatte seiner Frau, ja welcher Vater seiner Tochter einen solchen Almanach zu verehren, in welchem sie bei'm ersten Aufschlagen schon mit Widerzwillen erblickt was sie nicht ist und was sie nicht 20 sein soll?

Armidoro. Ich will einen Vorschlag zur Güte thun: Diese Darstellungen des Verabscheuungswerthen sind nicht die ersten, die wir in zierlichen Almanachen sinden; unser wackerer Chodowiecki hat schon manche 25 Scenen der Unnatur, der Verderbniß, der Barbarei und des Abgeschmacks in so kleinen Monatskupsern trefflich dargestellt; allein was that er? er stellte dem

Haffenswerthen jogleich das Liebenswürdige entgegen - Scenen einer gefunden Natur, die fich rubig entwickelt, einer gwedmäßigen Bildung, eines treuen Ausbauerns, eines gefühlten Strebens nach Werth und Schönheit. s Laffen Gie uns mehr thun als der Berausgeber wünicht, indem wir das Entgegengesehte thun. Sat der bildende Rünftler dichmal die Schattenseite gewählt, fo trete der Schriftsteller, ober, wenn ich meine Bunfche ausfprechen barf, Die Schriftstellerin auf Die Lichtfeite. 10 und fo tann ein Ganges werben. Ich will nicht langer gaubern, Gulatic, mit biefen Borfchlägen meine Bünfche laut werben zu laffen. Ubernehmen Gie die Schilderung guter Frauen. Schaffen Gie Begenbilder gu biefen Rupfern; und gebrauchen Sie den Zauber Abrer 16 Feber, nicht diese tleinen Blatter gu ertlaren, fondern au bernichten.

Sinklair. Thun Sie es, Gulalie! erzeigen Sie uns ben Gefallen, versprechen Sie geschwind.

Eulalie. Schriftsellerversprechen nur gar zu leicht, weil sie hoffen, dassenige leisten zu können, was sie vermögen. Gigene Ersahrung hat mich bedächtig gemacht. Aber auch wenn ich in dieser kurzen Zeit so viel Muße vor mir sähe, würde ich doch Bedenken sinden, einen solchen Austrag zu übernehmen. Was zu unsern Gunsten zu sagen ist, muß eigentlich ein Mann sagen, ein junger, seuriger, liebender Mann. Das Günstige vorzutragen gehört Enthusiasmus, und wer hat Enthusiasmus für sein eigen Geschlecht?

Armidoro. Einsicht, Gerechtigkeit, Zartheit der Behandlung wären mir in diesem Falle noch will= kommner.

Sinklair. Und von wem möchte man lieber über gute Frauen etwas hören, als von der Verfasserin, s die sich in dem Mährchen, das uns gestern so sehr ent= zückte, so unvergleichlich bewiesen hat?

Eulalie. Das Mährchen ift nicht von mir!

Sinklair. Richt von Ihnen?

Armidoro. Das kann ich bezeugen.

Sinklair. Doch von einem Frauenzimmer.

10

Eulalie. Von einer Freundin.

Sinklair. So gibt es denn zwei Eulalien?

Eulalie. Wer weiß wie viel' und besi're.

Armidoro. Mögen Sie der Gesellschaft erzählen, 13 was Sie mir vertrauten? Jedermann wird mit Ver= wunderung hören, auf welche sonderbare Weise diese angenehme Production entstanden ist.

Eulalie. Ein Frauenzimmer, das ich auf einer Reise schäßen und kennen lernte, fand sich in sonder= 20 bare Lagen versetzt, die zu erzählen allzu weitläusig sein würde. Ein junger Mann, der viel für sie gethan hatte, und ihr zuletzt seine Hand anbot, gewann ihre ganze Neigung, überraschte ihre Vorsicht und sie ge= währte, vor der ehelichen Verbindung, ihm die Rechte 25 eines Gemahls. Neue Ereignisse nöthigten den Bräuti= gam sich zu entsernen und sie sah, in einer einsamen ländlichen Wohnung, nicht ohne Sorgen und Unruhe,



bem Glude Mutter ju werben entgegen. Gie war gewohnt mir taglich zu ichreiben, nich von allen Borfallen zu benachrichtigen. Run waren teine Borfalle mehr zu befürchten, fie brauchte nur Gebuld; aber ich bemerkte in ihren Briefen, baf fie basgenige, was geschehen war und gefchehen konnte, in einem unruhigen Gemüth hin und wider warf. 3ch entichlog mich, fie in einem einsthaften Briefe auf ihre Pflicht gegen fich felbst und gegen das Geschopf zu weisen, dem fie jett 10 durch Beiterfeit des Beiftes, jum Unfang feines Dafeins, eine gunftige Rahrung zu bereiten ichulbig war. 3ch munterte fie auf fich zu faffen, und zufällig fendete ich ihr einige Bande Mahrchen, Die fie ju lesen gewünscht hatte. Ihr Borjag, fich von den kummer-15 vollen Gedanken loszureißen, und diefe phantoftijden Productionen trafen auf eine sonderbare Weise gujammen. Da fie das Nachdenken über ihr Schicffal nicht gang lostverben konnte, jo tleidete fie nunmehr alles was fie in der Bergangenheit betrübt hatte, 20 was ihr in der Zukunft furchtbar vorkam, in abenteuerliche Geftalten. Was ihr und ben Ahrigen begegnet war, Reigung, Leidenschaften und Berirrungen, bas lieblich forgliche Muttergefühl, in einem fo bedeuklichen Zuftande, alles verkörperte fich in torper-25 tofen Geftalten, die in einer bunten Reihe fett= famer Gricheinungen vorbeigogen. Go brachte fie ben Tag, ja einen Theil ber Racht mit ber Geber in ber Sand gu.

Amalia. Wobei sie sich wohl schwerlich das Dintenfaß halten ließ.

Eulalie. Und so entstand die seltsamste Folge von Briefen, die ich jemals erhalten habe. Alles war bildlich, wunderlich und mährchenhaft. Reine eigent- s liche Nachricht erhielt ich mehr von ihr, so daß mir manchmal für ihren Kopf bange ward. Alle ihre Zustände, ihre Entbindung, die nächste Neigung zum Säugling, Freude, Hoffnung und Furcht der Mutter, waren Begebenheiten einer andern Welt, aus der sie 10 nur durch die Ankunft ihres Bräutigams zurückgezogen wurde. An ihrem Hochzeittage schloß sie das Mährchen, das, dis auf weniges, ganz aus ihrer Feder kam, wie Sie es gestern gehört haben, und das eben den eignen Reiz durch die wunderliche und einzige Lage erhält in 15 der es hervorgebracht wurde.

Die Gesellschaft konnte ihre Verwunderung über diese Geschichte nicht genug bezeigen, so daß Septon, der seinen Plat am Lombretische eben einem andern überlassen hatte, herbeitrat und sich nach dem Inhalte wo des Gesprächs erkundigte. Man sagte ihm kurz: es sei die Rede von einem Mährchen, daß aus täglichen phantastischen Consessionen eines kränkelnden Gemüthes, doch gewissermaßen vorsätzlich entstanden sei.

Eigentlich, sagte er, ist es Schade, daß, soviel ich 25 weiß, die Tagebücher abgekommen sind. Vor zwanzig Jahren waren sie stärker in der Mode, und manches gute Kind glaubte wirklich einen Schatz zu besitzen,

wenn es seine Gemüthszuftände täglich zu Papiere gebracht hatte. Ich erinnere mich einer liebenswürdigen Person, der eine solche Gewohnheit bald zum Unglück ausgeschlagen wäre. Eine Gouvernante hatte sie in stüher Jugend an ein solches tägliches schriftliches Bekenntniß gewohnt, und es war ihr zuleht fast zum unentbehrlichen Geschäft geworden. Sie versäumte es nicht als erwachsenes Frauenzimmer, sie nahm die Gewohnheit mit in den Gestand hinüber. Solche Papiere hielt sie nicht sonderlich geheim und hatte es auch nicht Ursache, sie las manchmal Freundinnen, manchmal ihrem Manne Stellen daraus vor. Das Ganze verlangte niemand zu sehen.

Die Zeit verging, und es kam auch die Reihe an is sie, einen Hausfreund zu besitzen.

Mit eben der Pünctlichteit, mit der sie sonst ihrem Papiere täglich gebeichtet hatte, sehte sie auch die Geschichte dieses neuen Verhältnisses sort. Von der ersten Negung, durch eine wachsende Neigung, bis jum Unentbehrlichen der Gewohnheit, war der ganze Lebenslauf dieser Leidenschaft getreulich aufgezeichnet und gereichte dem Manne zur sonderbaren Lectüre, als er einmal zusallig über den Schreibtisch kam und, ohne Argwohn und Absicht, eine aufgeschlagne Seite des Tagebuchs herunterlas. Man begreift, daß er sich die Zeit nahm, vor- und rückwärts zu lesen; da er denn zuseht noch ziemlich getröstet von dauenen schied, weil er sah, daß es gerade noch Zeit war

auf eine geschickte Weise den gefährlichen Gast zu entfernen.

Henriette. Es sollte doch, nach dem Wunsche meines Freundes, die Rede von guten Weibern sein, und ehe man sich's versieht, wird wieder von solchen s gesprochen, die wenigstens nicht die besten sind.

Septon. Warum denn immer böf' oder gut! Müssen wir nicht mit uns selbst, so wie mit andern vorlieb nehmen, wie die Natur uns hat hervorbringen mögen und wie sich jeder allenfalls durch eine mögliche 10 Bildung besser zieht?

Armidoro. Ich glaube es würde angenehm und nicht unnütz sein, wenn man Geschichten von der Art, wie sie bisher erzählt worden und deren uns manche im Leben vorkommen, aufsetze und sammelte. Leise is Züge, die den Menschen bezeichnen, ohne daß gerade merkwürdige Begebenheiten daraus entspringen, sind recht gut des Ausbehaltens werth. Der Romanschreiber kann sie nicht brauchen, denn sie haben zu wenig Bezeutendes, der Anekdotensammler auch nicht, denn sie schaben nichts Witziges und regen den Geist nicht auf: nur derzenige, der, im ruhigen Anschauen, die Menschzeheit gerne faßt, wird dergleichen Züge willkommen ausnehmen.

Sinklair. Fürwahr! wenn wir früher an ein is so löbliches Werk gedacht hätten, so würden wir unserm Freunde, dem Herausgeber des Damenkalenders, gleich an Hand gehen können und ein Dukend Geschichten,



Die guten Weicen.

wo nicht von vortrenticen boch gewiß von guten Frauen ausluchen tonnen, um biefe bofen Beiber zu balanciren.

Amalia. Besonders wünschte ich, daß man folche s Fälle zusammentrüge da eine Frau das Haus innen erhält, wo nicht gar erichafft. Um so mehr als auch hier der Künstler eine theure (kostivielige) Gattin, zum Rachtheil unsers Geschlechts. ausgestellt hat.

Senton. 3d tann Ibnen gleich, icone Amalia, 10 mit einem folden Galle aufwarten.

Amalia. Lavien Sie bören! Nur daß es Ihnen nicht geht wie den Plännern gewöhnlich, wenn fie die Frauen loben wollen, sie gehen vom Lob aus und hören mit Tadel auf.

us Seyton. Dieğmal wenigstens brauche ich die Umlehrung meiner Absicht, durch einen bosen Geist, nicht zu fürchten.

Ein junger Landmann pachtete einen ansehnlichen Gasthof, der sehr gut gelegen war. Bon den Eigenso schaften, die zu einem Birtbe gebören, besaß er vorzüglich die Behaglichkeit, und weil es ihm von Jugend
auf in den Trinkstuben wohl gewesen war, mochte er
wohl hauptsächlich ein Metier ergrissen haben, das
ihn nöthigte den größten Theil des Tages darin zuzubringen. Er war iorzlos ohne Lieberlichkeit, und
sein Behagen breitete sich über alle Gäste aus, die
sich bald häusig bei ihm versammelten.

Er hatte eine junge Perion geheirathet, eine ftille

leidliche Natur. Sie versah ihre Geschäfte gut und pünctlich, sie hing an ihrem Hauswesen, sie liebte ihren Mann; doch mußte sie ihn bei sich im Stillen tabeln, daß er mit dem Gelde nicht forgfältig genug umging. Das baare Geld nöthigte ihr eine gewisse s Chrsurcht ab, sie fühlte ganz den Werth desselben, so wie die Nothwendigkeit fich überhaupt in Befit zu setzen, sich dabei zu erhalten. Ohne eine angeborne Heiterkeit des Gemüths hätte fie alle Anlagen zum strengen Geize gehabt. Doch ein wenig Geiz schabet w dem Weibe nichts, so übel fie die Verschwendung kleidet. Freigebigkeit ift eine Tugend die dem Mann ziemt, und Festhalten ist die Tugend eines Weibes. So hat es die Natur gewollt, und unser Urtheil wird im Ganzen immer naturgemäß ausfallen. 15

Margarete, so will ich meinen sorglichen Hausgeist nennen, war mit ihrem Manne sehr unzufrieden, wenn er die großen Zahlungen, die er manchmal für aufsgetaufte Fourrage von Fuhrleuten und Unternehmern erhielt, aufgezählt wie sie waren, eine Zeit lang auf 20 dem Tische liegen ließ, das Geld alsdann in Körbchen einstrich und daraus wieder ausgab und auszahlte, ohne Pakette gemacht zu haben, ohne Rechnung zu führen. Verschiedene ihrer Erinnerungen waren fruchtslos, und sie sah wohl ein, daß, wenn er auch nicht 25 verschwendete, manches in einer solchen Unordnung verschleudert werden müsse. Der Wunsch ihn auf bessere Wege zu leiten war so groß bei ihr, der Vers



bruß zu feben, bag manches, was fie im Meinen erwarb und gufammenhielt, im Großen wieder vernachtäffigt wurde und aus einander flok, war jo lebhaft, daß fie fich zu einem gefahrlichen Berfuch betvogen fühlte, wodurch fie ihm über diese Lebenewerfe die Augen ju biffnen gebachte. Gie nahm fich bor, ihm fo viel Gelb als moglich aus ben Sanden gu fpielen, und zwar bediente fie fich bagu einer fonderbaren Lift. Gie hatte bemertt, bag er bas Beld, bas 10 einmal auf dem Tijche aufgezahlt war, wenn es eine Beit lang gelegen hatte, nicht wieber nachgablte, ebe er es aufhob: fie bestrich baber ben Boben eines Leuchters mit Talg und fette ibn, in einem Schein bon Ungeichidlichkeit, auf die Stelle, wo die Ducaten lagen, 15 eine Belbforte, ber fie eine besondere Freundichaft ge= widmet hatte. Gie erhafchte ein Stud und nebenbei einige kleine Müngforten und war mit ihrem erften Fischfange wohl zufrieden; sie wiederholte biefe Operation mehrmals; und ob sie sich gleich über ein folches 20 Mittel zu einem guten Zweck tein Gewiffen machte, fo beruhigte fie fich boch über jeden Zweifel vorzüglich dadurch, daß diefe Urt ber Entwendung für feinen Diebstahl angesehen werden tonne, weil sie bas Geld nicht mit ben Sanden weggenommen habe. Go berso mehrte fich nach und nach ihr beimlicher Schat und zwar um besto reichticher, als sie alles, was bei ber innern Wirthschaft von baarem Belde ihr in die Bande floß, auf das ftrengfte jusammenhielt.

Schon war fie beinahe ein ganzes Jahr ihrem Plane treu geblieben, und hatte indessen ihren Mann sorgfältig beobachtet, ohne eine Beränderung in seinem Humor zu spüren, bis er endlich einmal höchst übler Laune ward. Sie suchte ihm die Ursache dieser Ber= 5 änderung abzuschmeicheln und erfuhr bald, daß er in großer Berlegenheit sei. Es hätten ihm nach der letzten Zahlung, die er an Lieseranten gethan, seine Pachtgelder übrig bleiben sollen, sie sehlten aber nicht allein völlig, sondern er habe sogar die Leute nicht 10 ganz befriedigen können. Da er alles im Kopf rechne und wenig ausschreibe, so könne er nicht nachkommen, wo ein solcher Berstoß herrühre.

Margarete schilderte ihm darauf sein Betragen, die Art, wie er einnehme und ausgebe, den Mangel 15 an Aufmerksamkeit; selbst seine gutmüthige Freigebig= keit kam mit in Anschlag und freilich ließen ihn die Folgen seiner Handelsweise, die ihn so sehr drückten, keine Entschuldigung aufbringen.

Margarete konnte ihren Gatten nicht lange in 200 dieser Verlegenheit lassen, um so weniger, als es ihr so sehr zur Ehre gereichte, ihn wieder glücklich zu machen. Sie setzte ihn in Verwunderung, als sie zu seinem Geburtstag, der eben eintrat, und an dem sie ihn sonst mit etwas Brauchbarem anzubinden pslegte, 250 mit einem Körbchen voll Geldrollen ankam. Die versschiedenen Münzsorten waren besonders gepackt, und der Inhalt jedes Köllchens war, mit schlechter Schrift,

jedoch forgfältig, darauf gezeichnet. Wie erstaunte nicht der Mann, als er beinahe die Summe, die ihm fehlte, vor fich fah, und die Frau ihm verficherte, bas Geld gehore ihm zu. Gie erzählte barauf ums ständlich, wann und wie fie es genommen, was fie ihm entzogen, und was durch ihren Fleiß erspart worden fer, Sein Berdruß ging in Entzuden über, und die Folge war, wie natürlich, daß er Ausgabe und Einnahme ber Frau bollig übertrug, feine Bein ichafte bor tvie nach, nur mit noch größernt Gifer beforgte, von dem Tage an aber feinen Pfennig Gelb mehr in die Sande nahm. Die Frau vertvaltete bas Amt eines Coffiers mit großen Chren, tein falfcher Laubthaler, ja tein verrufner Gedier ward angeis nommen, und die Herrichaft im Hause war, wie billig, die Folge ihrer Thätigkeit und Sorgfalt, durch die fie nach dem Berlauf von gehn Jahren ihren Mann in ben Stand fette, den Gafthof mit allem, was dazu gehörte, zu taufen und zu behaupten.

winktair. Also ging alle diese Sorgfalt, Liebe und Trene doch zuleht auf Herrschaft hinaus. Ich möchte doch wissen, in wie sern man Recht hat, wenn man die Frauen überhaupt für so herrschlüchtig hält.

Amalia. Da haben wir also schon wieder den 23 Vorwurf, der hinter dem Lobe herhinkt.

Urmidoro. Sagen Sie und doch, gute Gulalie. Ihre Gedanken darüber. Ich glaube in Ihren Schriften bemerkt zu haben, daß Sie eben nicht sehr bemüht sind, diesen Vorwurf von Ihrem Geschlecht abzulehnen.

Eulalie. In so fern es ein Vorwurf wäre, wünschte ich, daß ihn unser Geschlecht durch sein Betragen ablehnte; in wie fern wir aber auch ein Recht 5 zur Herrschaft haben, möchte ich es uns nicht gern vergeben. Wir sind nur herrschsüchtig, in so fern wir auch Menschen sind; denn was heißt herrschen anders, in dem Sinn wie es hier gebraucht wird, als auf seine eigne Weise ungehindert thätig zu sein, seines w Daseins möglichft genießen zu können? Dieß fordert jeder rohe Mensch mit Willkür, jeder gebildete mit wahrer Freiheit, und vielleicht erscheint bei uns Frauen dieses Streben nur lebhafter, weil uns die Natur, das Herkommen, die Gesetze eben jo zu ver= 13 kürzen scheinen, als die Männer begünstigt sind. Was diese besitzen, mussen wir erwerben, und was man erringt, behauptet man hartnäckiger, als das, was man ererbt hat.

Senton. Und doch können sich die Frauen nicht 200 mehr beklagen, sie erben in der jetigen Welt so viel. ja sast mehr als die Männer, und ich behaupte, daß es durchaus jett schwerer sei ein vollendeter Mann zu werden, als ein vollendetes Weib; der Ausspruch: "Er soll dein Herr sein" ist die Formel einer barbari= 25 schen Zeit, die lange vorüber ist. Die Männer konnten sich nicht völlig ausbilden, ohne den Frauen gleiche Rechte zuzugestehen; indem die Frauen sich ausbildeten.

ftand die Wageschale inne, und indem sie bilbungsfähiger sind, neigt sich in der Erfahrung die Wageschale zu ihren Gunften.

Armidoro. Es ift keine Frage, daß bei allen s gebildeten Nationen die Frauen im Ganzen das übergewicht gewinnen müssen; denn bei einem wechselseitigen Einfluß muß der Mann weiblicher werden, und dann vertiert er; denn sein Vorzug besteht nicht in gemäßigter, sondern in gebändigter Krast; nimmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, so gewinnt sie; denn wenn sie ihre übrigen Vorzüge durch Energie erheben kann, so entsteht ein Wesen, das sich nicht vollkommner denken läßt.

Senton. Ich habe mich in so tiefe Betrachstungen nicht eingelassen; indessen nehme ich für bekannt an, daß eine Frau herrscht und herrschen muß;
daher, wenn ich ein Frauenzimmer kennen lerne, gebe
ich nur darauf Acht wo sie herrscht; denn daß sie
irgendwo herrsche, sehe ich voraus.

Mmalia. Und da finden Sie denn was Sie bor aussehen!

Senton. Warum nicht? geht es doch den Physistern und andern, die sich mit Ersahrungen abgeben, gewöhnlich nicht viel besser. Ich sinde durchgängig: 25 die Thätige, zum Erwerben, zum Erhalten Geschaffene, ist herr im Hause; die Schöne, leicht und oberstäch lich Gebildete, herr in großen Eirkeln; die tieser Gebildete beherrscht die kleinen Kreise.

Amalia. Und so wären wir also in drei Classen eingetheilt.

Sinklair. Die doch alle, dünkt mich, ehrenvoll genug sind, und mit denen freilich noch nicht alles erschöpft ist. Es gibt z. B. noch eine vierte, von der wir lieber nicht sprechen wollen, damit man uns nicht wieder den Vorwurf mache, daß unser Lob sich nothwendig in Tadel verkehren müsse.

Henriette. Die vierte Classe also wäre zu errathen. Lassen Sie sehen.

10

15

20

Sinklair. Gut, unsere drei ersten Classen waren Wirksamkeit, zu Hause, in großen und in kleinen Cirkeln.

Haum für unsere Thätigkeit?

Sinklair. Gar mancher; ich aber habe das Gegentheil im Sinne.

Henriette. Unthätigkeit! und wie daß? Eine unthätige Frau sollte herrschen?

Sinklair. Warum nicht?

Benriette. Und wie?

Sinklair. Durch's Verneinen! Wer aus Charakter oder Maxime beharrlich verneint, hat eine größere Gewalt, als man denkt.

Amalia. Wir fallen nun bald, fürchte ich, in 25 ben gewöhnlichen Ton, in dem man die Männer reden hört, besonders wenn sie die Pfeisen im Munde haben. Henriette. Laß ihn doch, Amalia, es ist nichts unschädlicher als solche Meinungen, und man gewinnt immer, wenn man erfährt, was andere von uns denken. Nun also die Verneinenden, wie wäre es mit diesen? Sinklair. Ich darf hier wohl ohne Zurück-

s Sinklair. Ich darf hier wohl ohne Zurückhaltung sprechen. In unserm lieben Baterland soll es wenige, in Frankreich gar keine geben, und zwar deswegen, weil die Frauen sowohl bei uns, als bei unsern galanten Nachbarn, einer löblichen Freiheit genießen; aber in Ländern, wo sie sehr beschränkt sind, wo der äußerliche Anstand ängsklich, die diffentlichen Bergnügungen selkner sind, sollen sie sich häusiger sinden. In einem benachbarten Lande hat man sogar einen eignen Namen, mit dem das Volk,

15 die Menschenkenner, ja sogar die Arzte ein solches Frauenzimmer bezeichnen.

Henriette. Nun geschwinde den Ramen! Namen fann ich nicht rathen.

Sintlair. Man nennt fie, wenn es benn ein-20 mal gefagt sein foll, man nennt sie Schälke.

Henriette. Das ift fonderbar genug.

Sinklair. Es war eine Zeit, als Sie die Fragmente des Schweizer Physiognomisten mit großem Antheil lesen mochten; erinnern Sie sich nicht, auch etwas von Schälken darin gesunden zu haben?

Henriette. Es könnte sein; doch ist es mir nicht aufgefallen. Ich nahm vielleicht bas Wort im gegewöhnlichen Sinn und las über die Stelle weg. Sinklair. Freilich bedeutet das Wort Schalk im gewöhnlichen Sinne eine Person, die mit Heitersteit und Schadenfreude jemand einen Possen spielt; hier aber bedeutet's ein Frauenzimmer, das einer Person, von der es abhängt, durch Gleichgültigkeit, sKälte und Zurückhaltung, die sich oft in eine Art von Krankheit verhüllen, das Leben sauer macht. Es ist dieß in jener Gegend etwas Gewöhnliches. Mir ist es einigemal vorgekommen, daß mir ein Einheimissser, gegen den ich diese und jene Frau schön pries, so einwendete: aber sie ist ein Schalk. Ich hörte sogar, daß ein Arzt einer Dame, die viel von einem Kammersmädchen litt, zur Antwort gab: es ist ein Schalk, da wird schwer zu helsen sein.

Amalia stand auf und entfernte sich.

Henriette. Das kommt mir doch etwas sonder= bar vor.

15

Sinklair. Mir schien es auch so, und destwegen schrieb ich damals die Symptome dieser halb moralisichen, halb physischen Krankheit in einen Aufsatz zu zusammen, den ich das Capitel von den Schälken nannte, weil ich es mir als einen Theil anderer anthropologischen Bemerkungen dachte; ich habe es aber bisher sorgfältig geheim gehalten.

Henriette. Sie dürfen es uns wohl schon ein= 25 mal sehen lassen, und wenn Sie einige hübsche Ge= schichten wissen, woraus wir recht deutlich sehen können, was ein Schalk ist, so sollen sie künstig auch in die Sammlung unferer neuesten Novellen aufgenommen werden.

Sinklair. Das mag alles recht gut und schön sein, aber meine Absicht ist versehlt, um derentwillen ich herkam; ich wollte jemand in dieser geistreichen Gesellschaft bewegen, einen Text zu diesen Kalenderkupsern zu übernehmen, oder uns jemand zu empschlen, dem man ein solches Geschäft übertragen könnte, anstatt dessen schelten, ja vernichten Sie mir diese Plättchen, und ich gehe, sast ohne Kupser, so wie ohne Erklärung weg. Hätte ich nur indessen das, was diesen Abend hier gesprochen und erzählt worden ist, auf dem Papiere, so würde ich beinahe sür das, was ich suchte und nicht sand, ein Aquivalent besitzen.

Armidoro (aus dem Kabmett tretend, wohn er manchmal gegangen war). Ich komme Ihren Wünschen zubor. Die Angelegenheit unsers Freundes, des Herausgebers, ist auch mir nicht fremd. Auf diesem Papiere habe ich geschwind protocollirt was gesprochen worden, ich will es in's Reine bringen, und wenn Gulalic dann übernehmen wollte, über das Ganze den Hauch ihres anmuthigen Geistes zu gießen, so würden wir, wo nicht durch den Inhalt, doch durch den Ion, die Frauen mit den schrössen Bügen, in denen unser Künstler sie beleibigen mag, wieder aussöhnen.

Henriette. Ich kann Ihre thätige Freundschaft nicht tadeln, Armidoro, aber ich wollte Sie hätten das Gespräch nicht nachgeschrieben. Es gibt ein böses Beispiel. Wir leben so heiter und zutraulich zu= sammen, und es muß uns nichts Schrecklicheres sein, als in der Gesellschaft einen Menschen zu wissen, der aufmerkt, nachschreibt und, wie jest gleich alles ge= 5 druckt wird, eine zerstückelte und verzerrte Unter= haltung in's Publicum bringt.

Man beruhigte Henrietten, man versprach ihr nur allenfalls über kleine Geschichten, die vorkommen sollten, ein öffentliches Buch zu führen.

10

Gulalie ließ sich nicht bereden, das Protocoll des Geschwindschreibers zu redigiren, sie wollte sich von dem Mährchen nicht zerstreuen, mit dessen Bearbeitung sie beschäftigt war. Das Protocoll blieb in der Hand von Männern, die ihm denn, so gut sie konnten, aus 15 der Erinnerung nachhalsen, und es nun, wie es eben werden konnte, den guten Frauen zu weiterer Bescherzigung vorlegen.



Novelle.



Gin bichter Berbftnebel verhüllte noch in ber Frühe bie weiten Maume bes fürstlichen Schloghofes, als man ichon mehr oder weniger burch ben fich lichtenden Schleier die gange Jagerei gu Pferde und ju Guß s durch einander bewegt fah. Die eiligen Befchaftigungen ber Nachsten ließen fich ertennen: man berlangerte, man verfürzte bie Steigbügel, man reichte fich Buchse und Patrontafchen, man fchob die Daches rangen gurecht, indeg die Sunde ungeduldig am Riemen w den Zurudhattenden mit fortzufchleppen drohten. Auch hie und da gebardete ein Pferd fich muthiger, von fenriger Ratur getrieben oder bon bem Sporn bes Reiters angeregt, ber felbft bier in ber Salbhelle eine gewiffe Gitelkeit fich ju zeigen nicht verlängnen 15 konnte. Alle jedoch warteten auf den Fürsten, ber, von feiner jungen Gemablin Abichied nehmend, alljulange zauberte. Erft vor furger Beit gusammen getraut empfanden

sie schon das Glück übereinstimmender Gemüther; 20 beide waren von thätig-lebhastem Charakter, eines nahm gern an des andern Neigungen und Vestrebungen Antheil. Des Fürsten Bater hatte noch den Zeitpunct erlebt und genutt, wo es deutlich wurde, daß alle Staatsglieder in gleicher Betriebsamkeit ihre Tage zubringen, in gleichem Wirken und Schaffen, jeder nach seiner Art, erst gewinnen und dann genießen sollte.

Wie sehr dieses gelungen war, ließ sich in diesen sagen gewahr werden, als eben der Hauptmarkt sich versammelte, den man gar wohl eine Messe nennen konnte. Der Fürst hatte seine Gemahlin gestern durch das Gewimmel der aufgehäuften Waaren zu Pserde geführt und sie bemerken lassen, wie gerade hier das webirgsland mit dem flachen Lande einen glücklichen Umtausch tresse; er wußte sie an Ort und Stelle auf die Betriebsamkeit seines Länderkreises ausmerksam zu machen.

Wenn sich nun der Fürst sast ausschließlich in 15 diesen Tagen mit den Seinigen über diese zudringen= den Gegenstände unterhielt, auch besonders mit dem Finanzminister anhaltend arbeitete, so behielt doch auch der Landjägermeister sein Recht, auf dessen Vor= stellung es unmöglich war, der Versuchung zu wider= 2 stehen, an diesen günstigen Herbsttagen eine schon verschobene Jagd zu unternehmen, sich selbst und den vielen angekommenen Fremden ein eignes und seltnes Fest zu eröffnen.

Die Fürstin blieb ungern zurück; man hatte sich 25 vorgenommen, weit in das Gebirg hineinzudringen, um die friedlichen Bewohner der dortigen Wälder durch einen unerwarteten Kriegszug zu beunruhigen. Scheidend verfäumte der Gemahl nicht einen Spazierritt vorzuschlagen, den sie im Geleit Friedrichs, des sürstlichen Oheims, unternehmen sollte, auch lasse ich, sagte er, dir unsern Honorio, als Stall- und Hosjunker, der für alles sorgen wird; und im Gesolg dieser Worte gab er im hinabsteigen einem wohlgebildeten jungen Mann die nothigen Aufträge, verschwand sodann bald mit Gasten und Gesolge.

10 Die Fürstin, die ihrem Gemahl noch in den Schloff: hof hinab mit bem Schnupftuch nachgewinft hatte, begab fich in die hintern Zimmer, welche nach dem Bebirg eine freie Aussicht ließen, die um besto ichoner war, als das Chilof felbit bon dem Fluffe herauf in 15 einiger Sohe stand und jo vor= als hinterwarts mannichfaltige bedeutende Anfichten gewährte. Gie fand das treffliche Teleftop noch in ber Siellung wo man es geftern Abend gelaffen hatte, als man, über Bufch, Berg und Waldgipfel die hohen Ruinen ber 2 uralten Stammburg betrachtenb, fich unterhielt, die in der Abendbeleuchtung merkwürdig hervortraten, indem alebann bie größten Licht- und Schattenmaffen ben beutlichsten Begriff von einem fo anschnlichen Dentmal alter Zeit verleihen fonnten. Auch zeigte 25 fich heute früh durch die annahernden Glafer recht auffallend die herbstliche Farbung jener mannid, faltigen Baumarten, die groffen dem Gemauer un

gehindert und ungestort durch lange Jahre empor-

strebten. Die schöne Dame richtete jedoch das Fernrohr etwas tiefer nach einer öben steinigen Flace, über welche der Jagdzug weggehen mußte; fie erharrte den Augenblick mit Geduld und betrog sich nicht: denn bei der Klarheit und Bergrößerungs- s fähigkeit des Instrumentes erkannten ihre glänzenden Augen deutlich den Fürsten und den Oberftallmeister; ja fie enthielt sich nicht abermals mit dem Schnupftuche zu winken, als sie ein augenblickliches Stillhalten und Rückblicken mehr vermuthete als gewahr 10 ward.

Fürst Oheim, Friedrich mit Namen, trat sodann, angemelbet, mit seinem Zeichner herein, der ein großes Portefeuille unter dem Arm trug. Liebe Cousine, fagte der alte rüftige Herr, hier legen wir die Un= 15 fichten der Stammburg vor, gezeichnet um von verschiebenen Seiten anschaulich zu machen, wie der mächtige Trutz- und Schutbau von alten Zeiten her dem Jahr und seiner Witterung sich entgegen stemmte, und wie doch hie und da sein Gemäuer weichen, da 20 und dort in wufte Ruinen zusammenstürzen mußte. Run haben wir manches gethan um diese Wildniß zugänglicher zu machen, denn mehr bedarf es nicht um jeden Wanderer, jeden Besuchenden in Erstaunen ju fegen, ju entzücken.

Indem nun der Fürst die einzelnen Blätter deutete, sprach er weiter: Hier, wo man, den Hohlweg durch die äußern Ringmauern heraufkommend, vor die eigent-

25

liche Burg gelangt, fteigt uns ein Felfen entgegen bon ben festesten bes gangen Gebirgs; hierauf nun fteht gemauert ein Thurm, doch niemand mußte gu jagen wo die Natur aufhört, Runft und Sandwert s aber anfangen. Ferner sieht man seitwarts Mauern angeschloffen und Bwinger terraffenmäßig berab fich erstredend. Doch ich sage nicht recht, denn es ist eigentlich ein Wald der diesen uralten Gipfel umgibt; feit hundert und funfzig Jahren bat keine Urt 10 hier geklungen und überall find die machtigften Stämme emporgewachsen; wo Ihr Euch an den Dlauern anbrangt, stellt sich der glatte Aborn, die raube Eiche, die ichlante Richte mit Schaft und Burgeln entgegen; um diefe muffen wir uns herumschlängeln und unfere 15 Fußpfade verständig führen. Seht nur wie trefflich unser Meifter bieß Charafteriftische auf bem Papier ausgedrückt hat, wie kenntlich die verschiedenen Stammund Burgelarten gwifchen bas Mauerwert verflochten und die mächtigen Afte burch die Luden burchge-20 ichlungen find! Es ift eine Wilbnig wie feine, ein jufallig einziges Local, wo die alten Spuren längft verschwundener Menschenkraft mit der ewig lebenden und fortwirkenden Natur fich in dem ernfteften Streit erblicken laffen.

25 Ein anderes Blatt aber vorlegend fuhr er fort: Was fagt Ihr nun jum Schloßhofe, der, durch das Zusammenstürzen des alten Thorthurmes unzugunglich, seit undenklichen Jahren von niemand betreten ward? Wir suchten ihm von der Seite beizukommen, haben Mauern durchbrochen, Gewölbe gesprengt und so einen bequemen, aber geheimen Weg bereitet. Inwendig bedurft' es keines Aufräumens, hier findet fich ein flacher Felsgipfel von der Natur geplättet, s aber doch haben mächtige Bäume hie und da zu wurzeln Glück und Gelegenheit gefunden; sie sind sachte aber entschieden aufgewachsen, nun erstrecken sie ihre Aste bis in die Galerien hinein, auf denen der Ritter sonst auf und ab schritt; ja durch Thüren 10 durch und Fenfter in die gewölbten Säle, aus denen wir sie nicht vertreiben wollen; sie sind eben Herr geworden und mögen's bleiben. Tiefe Blätterschichten wegräumend haben wir den merkwürdigsten Plat geebnet gefunden, Dessengleichen in der Welt vielleicht 1s nicht wieder zu sehen ift.

Nach allem diesem aber ist es immer noch bemerkenswerth und an Ort und Stelle zu beschauen,
daß auf den Stusen die in den Hauptthurm hinausführen ein Ahorn Wurzel geschlagen und sich zu so
einem so tüchtigen Baume gebildet hat, daß man
nur mit Noth daran vorbeidringen kann um die Zinne, der unbegränzten Aussicht wegen, zu besteigen. Aber auch hier verweilt man bequem im
Schatten, denn dieser Baum ist es der sich über das 22
Ganze wunderbar hoch in die Lust hebt.

Danken wir also dem wackern Künstler, der uns so löblich in verschiedenen Bildern von allem über=

zeugt als wenn wir gegenwärtig wären; er hat die schönsten Stunden bes Tages und ber Jahrszeit bagu angewendet und fich wochenlang um dieje Gegenftande herumbewegt. In diefer Gde ift für ihn und den 5 Wächter ben wir ihm jugegeben eine tleine angenehme Wohnung eingerichtet. Gie follten nicht glauben, meine Befte, welch eine icone Aus- und Anficht er in's Land, in Sof und Gemäuer fich dort bereitet hat. Hun aber ba alles jo rein und charafteristisch 10 umriffen ift, wird er es hier unten mit Bequemlich= feit ausführen. Wir wollen mit biefen Bilbern unsern Gartensaal gieren, und niemand soll über unfere regelmäßigen Parterre, Lauben und ichattigen Gange feine Mugen fpielen laffen, ber nicht wünschte 15 bort oben in dem wirklichen Auschauen des Atten und Nenen, bes Starren, Unnachgiebigen, Ungerftor lichen und bes Frischen, Schmiegsamen, Untwiderftehlichen feine Betrachtungen anzustellen.

Honorio trat ein und meldete die Pferde feien w vorgefuhrt; da fagte die Fürstin, jum Cheim gewendet: Reiten wir hinauf und laffen Sie mich in ber Wirklichkeit jehen, was Gie mir hier im Bilbe zeigten. Seit ich hier bin, hor' ich von biefem Unternehmen, und werbe jeht erst recht verlangend mit 25 Augen zu sehen, was mir in der Ergählung unmöglich ichien und in der Nachbilbung untvahrscheinlich bleibt. Roch nicht, meine Liebe, verfette ber Fürft; was Gie hier fahen, ift, was es werben fann und

wird; jest stockt noch manches; die Kunst muß erst vollenden, wenn sie sich vor der Natur nicht schämen foll. — Und so reiten wir wenigstens hinauswärts, und wär' es nur bis an den Fuß; ich habe große Lust mich heute weit in der Welt umzusehen. — s Ganz nach Ihrem Willen, versetzte der Fürst. — Lassen Sie uns aber durch die Stadt reiten, fuhr die Dame fort, über den großen Marktplatz, wo eine zahllose Menge von Buden die Gestalt einer kleinen Stadt, eines Feldlagers angenommen hat. Es ift als 10 wären die Bedürfnisse und Beschäftigungen fämmtlicher Familien des Landes umher, nach außen gekehrt, in diesem Mittelpunct versammelt, an das Tageslicht gebracht worden; denn hier fieht der aufmerksame Beobachter alles was der Mensch leistet und bedarf; is man bildet fich einen Augenblick ein, es sei kein Geld nöthig, jedes Geschäft könne hier durch Tausch abgethan werden; und so ift es auch im Grunde. Seitdem der Fürft geftern mir Anlaß zu diesen Uberfichten gegeben, ift es mir gar angenehm zu denken, so wie hier, wo Gebirg und flaches Land an einander gränzen, beide so deutlich aussprechen, was sie brauchen und was sie wünschen. Wie nun der Hochländer das Holz seiner Wälder in hundert Formen umzubilden weiß, das Eisen zu einem jeden Gebrauch zu ver= 25 mannichfaltigen, so kommen jene drüben mit den vielfältigften Waaren ihm entgegen, an benen man ben Stoff taum unterscheiben und ben 3weck oft nicht erkennen mag.

Ich weiß, versette der Fürst, daß mein Resse hierauf die größte Ausmerksamkeit wendet; deun gerade
zu dieser Jahrszeit kommt es hauptsächlich darauf an,
daß man mehr empfange als gebe; dieß zu bewirken
sift am Ende die Summe des ganzen Staatshaushaltes,
so wie der kleinsten häuslichen Wirthschaft. Werzeichen Sie aber, meine Beste, ich reite niemals gern
durch Markt und Wesse: dei jedem Schritt ist man
gehindert und ausgehalten, und dann flammt mir
das ungeheure Unglück wieder in die Einbildungskrast, das sich mir gleichsam in die Augen eingebrannt, als ich eine solche Güter- und Waarenbreite
in Feuer ausgehen sah. Ich hatte mich kaum —

Vassen Sie uns die schönen Stunden nicht veris fäumen, siel ihm die Fürstin ein, da der würdige Mann sie schon einigemal mit aussührlicher Beschreibung jenes Unheils geängstigt hatte, wie er sich nämlich, auf einer großen Reise begriffen, Abends im
besten Wirthshause auf dem Markte, der eben von
einer Hauptmesse wimmelte, hochst ermüdet zu Bette
gelegt, und Nachts durch Geschrei und Flammen, die
sich gegen seine Wohnung wälzten, gräßlich ausgeweckt worden.

Die Fürstin eilte das Lieblingspferd zu besteigen, 25 und führte, statt zum hinterthore bergauf, zum Borderthore bergunter ihren widerwillig-bereiten Begleiter; denn wer wäre nicht gern an ihrer Seite geritten, wer wäre ihr nicht gern gesolgt. Und so war auch Honorio von der sonft so ersehnten Jagd willig zurückgeblieben, um ihr ausschließlich dienftbar zu sein.

Wie voraus zu sehen durften fie auf dem Markte nur Schritt vor Schritt reiten; aber die schöne Liebenswürdige erheiterte jeden Aufenthalt durch eine geist- s reiche Bemerkung. Ich wiederhole, sagte sie, meine gestrige Lection, da denn doch die Rothwendigkeit unsere Geduld prüfen will. Und wirklich drängte fich die ganze Menschenmasse dergestalt an die Reitenden heran, daß sie ihren Weg nur langfam fortsetzen 10 konnten. Das Volk schaute mit Freuden die junge Dame, und auf so viel lächelnden Gefichtern zeigte sich das entschiedene Behagen, zu sehen, daß die erste Frau im Lande auch die schönfte und anmuthigste sei.

Unter einander gemischt standen Bergbewohner, 15 die zwischen Felsen, Fichten und Föhren ihre stillen Wohnfige hegten, Flachländer von Hügeln, Auen und Wiesen her, Gewerbsleute der kleinen Städte und was sich alles versammelt hatte. Nach einem ruhigen Uberblick bemerkte die Fürstin ihrem Begleiter, wie 20 alle diese, woher fie auch seien, mehr Stoff als nöthig zu ihren Aleidern genommen, mehr Tuch und Lein= wand, mehr Band zum Besatz. Ist es doch als ob die Weiber nicht brauschig und die Männer nicht paufig genug sich gefallen könnten.

Wir wollen ihnen das ja lassen, versetzte der Oheim; wo auch der Mensch seinen Überfluß hinwendet, ihm ift wohl dabei, am wohlsten wenn er

25

fich damit ichmudt und aufputt. Die ichone Dame winkte Beifall.

So waren fie nach und noch auf einen freien Plat gelangt, ber jur Borftadt hinführte, wo am Ende bieler fleinen Buben und Gramftande ein großeres Bretergebaude in die Augen fiel, bas fie taum erblickten, als ein ohrzerreißendes Gebrulle ihnen entgegen tonte. Die Fütterungsftunde ber bort gur Schau stehenden wilden Thiere ichien herangekommen; 20 ber Lowe ließ feine Wald- und Buftenftimme auf's traftigfte horen, die Pferde ichanderten und man konnte ber Bemerkung nicht entgeben, wie in bem friedlichen Wefen und Wirken ber gebildeten Welt ber König ber Einobe fich fo furchtbar verkundige. Bur 15 Bude naber gelangt durften fie die bunten foloffalen Gemählde nicht übersehen, die mit heftigen Farben und fraftigen Bildern jene fremden Thiere darftellten, welche der friedliche Staatsburger zu schauen unüberwindtidje Luft empfinden follte. Der grimmig un 20 geheure Tiger fprang auf einen Mohren los, im Begriff ihn ju gerreißen; ein Löwe ftand ernfthaft majestatifch, als wenn er feine Beute feiner wurdig vor fich fahe; andere wunderliche bunte Beichöpfe verdienten neben diesen mächtigen weniger Aufmert-23 famleit.

Wir wollen, sagte bie Fürstin, bei unserer Rudtehr boch absteigen und die seltenen Gaste naher betrachten. Ge ist wunderbar, versehte der Fürst, daß der Mensch durch Schreckliches immer ausgeregt sein will. Drinnen liegt der Tiger ganz ruhig in seinem Merker, und hier muß er grimmig auf einen Mohren lossahren, damit man glaube dergleichen inwendig ebensalls zu sehen; es ist an Mord und Todt: ist and und und und totes die Bankelsänger müssen es an seder Ecke wiederholen. Die guten Menschen wollen eingeschüchtert sein, um hinterdrein erst recht zu fühlen, wie schön und loblich es sei frei Athem zu holen.

Was denn aber auch Bangliches bon folden Edredensbildern mochte übrig geblieben fein, alles und jedes war fogleich ansgelöscht, als man, jum Thore hinausgelangt, in die heiterste Gegend eintrat. Der Weg führte zuerst am Atuffe binan, an einem is gwar noch schmalen, nur leichte Rahne tragenden Waffer, bas aber nach und nach als größter Etrom feinen Ramen behalten und ferne Lander beleben follte. Dann ging es weiter burch wohlberforgte Frucht- und Luftgarten fachte hinaufwarts, und man w fah fich nach und nach in ber aufgethanen wollbewohnten Wegend um, bis eift ein Buich, fobann ein Baldden die Gefellichaft aufnahm, und die anmuthiaften Ortlichkeiten ihren Blid begrangten und erquidten. Gin aufwarts leitendes Wiefenthal, erft 35 por fargem jum zweitenmale gemaht, fammetahnlich angusehen, bon einer oberwarts, lebhaft auf einmal reich entspringenden Quelle gewäffert, empfing fie

freundlich, und so zogen sie einem höheren freieren Standpunct entgegen, den sie, aus dem Walde sich bewegend, nach einem lebhasten Stieg erreichten, alsdann aber vor sich noch in bedeutender Entsers nung über neuen Baumgruppen das alte Schloß, den Zielpunct ihrer Wallsahrt, als Fels- und Waldzgipsel herverragen sahen. Rückwärts aber — denn niemals gelangte man hierher ohne sich umzukehren — erblickten sie durch zusallige Lücken der hohen Bäumer das fürstliche Schloß links, von der Morgensonne beleuchtet; den wohlzebauten höhern Theil der Stadt von leichten Nauchwolken gedämpst, und so fort nach der Nechten zu die untere Stadt, den Fluß in einigen Krümmungen, mit seinen Wiesen und Mühlen; gegens über eine weite nahrhaste Gegend.

Rachdem sie sich an dem Anblick ersattigt, ober vielmehr, wie es uns bei dem Umblick auf so hoher Stelle zu geschehen pflegt, erst recht verlangend gesworden nach einer weitern, weniger begränzten Aussischt, ritten sie eine steinige breite Fläche hinan, wo ihnen die mächtige Ruine als ein grüngekrönter Gipfel entgegen stand, wenig alte Väume tief unten um seinen Fuß; sie ritten hindurch und so fanden sie sich gerade vor der steilsten unzugänglichsten Seite. Mächtige Felsen standen von Urzeiten her, jedem Wechiel unangetastet, sest, wohlgegründet voran, und so thürmte sich's auswärts; das dazwischen Heradegestürzte lag in mächtigen Platten und Trümmern

unregelmaßig über einander und schien dem Anhnsten jeden Angriff zu verbieten. Aber das Steile, Jähe scheint der Jugend zuzusagen; dieß zu unternehmen, zu erstürmen, zu erobern ist jungen Gliedern ein Genuß. Die Fürstin bezeigte Reigung zu einem Ber- such, Honorio war bei der Hand, der fürstliche Cheim wenn schon bequemer, ließ sich's gesallen und wollte sich doch auch nicht unfräftig zeigen; die Pferde sollten am Fuß unter den Banmen halten, und man wollte bis zu einem gewissen Puncte gelangen, wo ein vorstehender mächtiger Fels einen Flachenraum darbot, von wo man eine Aussicht hatte, die zwar schon in den Blick des Bogels überging, aber sich boch noch mahlerisch genug hinter einander schob.

Tie Sonne, beinahe auf ihrer höchsten Stelle, ver- 1
lieh die klarste Beleuchtung; das surstliche Schloß mit
seinen Theisen, Hauptgebäuden, Flügetn, Ruppeln
und Thürmen erschien gar stattlich; die obere Stadt
in ihrer volligen Ausdehnung; auch in die untere
konnte man bequem hineinsehen, ja durch das Jernvohr auf dem Warkte segar die Buden unterscheiden
Honorio war immer gewohnt ein so forderliches Werkzeng überzuschnalten; man schaute den Fluß hinauf
und hinab, diesseits das bergartig terrassenweis unterbrochene, jenseits das ausgleitende klache und in mäßigen wongeln abwechselnde fruchtbare Land; Ortschaften unJählige, denn es war längst herkommlich über die Zall zu
streiten, wie viel man deren von hier oben gewahr werde

ilber die große Weite lag eine heitere Stille, wie es am Mittag zu sein pflegt, wo die Alten sagten. Pan schlase, und alle Ratur halte den Athem an, um ihn nicht aufzuwecken.

5 E3 ist nicht das erstemal, sagte die Fürstin, daß ich auf so hoher weitumschauender Stelle die Vetrachtung mache, wie doch die klare Natur so reinlich und friedlich aussicht, und den Eindruck verleiht als wenn gar nichts Widerwärtiges in der Welt sein konne; und wenn man denn wieder in die Venschenwohnung zurücktehrt, sie sei hoch oder niedrig, weit oder eng, so gibt's immer etwas zu kämpsen, zu streiten, zu schlichten und zurecht zu legen.

Honorio, der indessen durch das Sehrohr nach der 15 Stadt geschaut hatte, ries: Seht hin! seht hin! auf dem Markte fängt es an zu breunen. Sie sahen hin und bemerkten wenigen Rauch, die Flamme dämpste der Tag. Tas Feuer greist weiter um sich! ries man, immer durch die Gläser schauend; auch wurde das Unheil den guten unbewassenten Augen der Fürstin bemerklich; von Zeit zu Zeit erkannte man eine rothe Flammengluth, der Tamps stieg empor und Fürst Dheim sprach: Laßt uns zurücktehren, das ist nicht gut, ich fürchtete immer das Unglück zum zweiten25 male zu erleben. Als sie, herabgekommen, den Pserden wieder zugingen, sagte die Fürstin zu dem alten Hertn: Reiten Sie hinein, eilig, aber nicht ohne den Reitknecht, lassen Sie mir Honorio, wir solgen sogleich.

Der Cheim fuhlte das Bernunftige, ja das Nothwendige dieser Worte und ritt, so eilig als der Boden erlaubte, den wüsten steinigen hang hinunter.

Alls die Furstin auffaß, sagte Honorio: Reiten Ew. Durchlaucht, ich bitte, langsam! in der Stadt : wie auf dem Schloß sind die Feneranstalten in bester Ordnung, man wird sich durch einen so unerwartet außerordentlichen Fall nicht irre machen lassen. Hier aber ist ein boser Boden, kleine Steine und kurzes Gras, schnelles Reiten ist unsicher, ohnehin bis wir hineinkommen, wird das Feuer schon nieder sein. Die Fürstin glaubte nicht daran, sie sah den Rauch sich verbreiten, sie glaubte einen aufstammenden Blitz gesehen, einen Schlag gehört zu haben und nun bestwegten sich in ihrer Ginbildungskraft alle die Schreckserbilder, wilche des tresslichen Oheims wiederholte Er zählung von dem erlebten Jahrmarkts. Brande leider nur zu tief eingesentt hatte.

Färchterlich wohl war jener Fall, überraschend und eindringlich genng, um zeitlebens eine Ahnurg ... und Vorstellung wiederlehrenden Unglücks ängstlich zuruckzulassen, als zur Nachtzeit auf dem großen budenreichen Marktraum ein plohlicher Brand Laden auf Laden erzriffen hatte, ehe noch die in und an diesen leichten Hutten Schlafenden aus tiesen Träumen 22 geschüttelt wurden; der Fürst selbst als ein ermüdet angelangter, erst eingeschlafener Fremder an's Fenster sprang, alles fürchterlich erleuchtet sah, Flamme nach

Mamme, rechts und links fich überipringend, ihm entgegen jungelte. Die Saufer bes Marttes, bom Widerichein geröthet, ichienen ichon zu glüben, brobend fich jeden Augenblick zu entzünden und in Flammen s aufzufchlagen; unten wuthete bas Glement unaufhaltiam, die Breter praffelten, die Latten fnacten, Leinwand flog auf und ihre duftern, an den Enden flammend ausgezachten Teken trieben in der Sohe fich umber, als wenn die bojen Beifter in ihrem Glemente. wum und um gestaltet, sich muthwillig tangend vergehren und da und dort aus ben Bluthen wieder auftauchen wollten. Dann aber mit freischendem Beheul rettete jeder was jur hand lag; Diener und Unedite mit den Berren bemühten fich von flammen 16 ergriffene Ballen fortzuschleppen, von dem brennenden Geftell noch einiges weggureiffen, um es in bie Rifte ju packen, die fie benn doch julekt den eilenden Flammen jum Raube laffen mußten. Wie mancher wünichte nur einen Augenblick Stillftand bem beran-20 praffelnden Geuer, nach ber Möglichkeit einer Befinnung fich umsehend, und er war mit aller feiner habe icon ergriffen; an ber einen Geite brannte, glühte ichon, mas an der andern noch in finfterer Nacht ftand. Sartnädige Charaftere, willenftarte 25 Menschen widersetten sich grimmig bem grimmigen Geinde und retteten manches, mit Berluft ihrer Angenbraunen und haare. Leider nun erneuerte fich bor bem ichonen Geifte der Fürftin ber wüfte Wirrwarr, nun schien der heitere morgendliche Gesichtstreis umnebelt, ihre Augen verdüstert, Wald und Wiese hatten einen wunderbaren bänglichen Anschein.

In das friedliche Thal einreitend, seiner Labenden Rühle nicht achtend, waren fie kaum einige Schritte : von der lebhaften Quelle des nahen fließenden Baches herab, als die Fürstin ganz unten im Gebüsche des Wiesenthals etwas Seltsames erblickte, das fie alsobald für den Tiger erkannte; heranspringend, wie sie ihn vor kurzem gemahlt gesehen, kam er entgegen; und » dieses Bild zu den furchtbaren Bilbern, die fie so eben beschäftigten, machte den wundersamsten Gindruck. Flieht! gnädige Frau, rief Honorio, flicht! Sie wandte das Pferd um, dem steilen Berg zu, wo sie herabgekommen waren. Der Jüngling aber, dem 15 Unthier entgegen, zog die Pistole und schoß, als er fich nahe genug glaubte; leider jedoch war gefehlt, der Tiger sprang seitwärts, das Pferd stutte, das ergrimmte Thier aber verfolgte seinen Weg, aufwärts unmittelbar der Fürstin nach. Sie sprengte, was bas so Pferd vermochte, die steile steinige Strede hinan, taum fürchtend, daß ein gartes Geschöpf, solcher Anstrengung ungewohnt, sie nicht aushalten werde. Es übernahm sich, von der bedrängten Reiterin angeregt, ftieß am kleinen Gerölle bes Hanges an und wieber 2 an, und fturzte zulett nach heftigem Beftreben traftlos zu Boben. Die schöne Dame, entschlossen und gewandt, verfehlte nicht sich strack auf ihre Füße zu

stellen, auch das Pierd richtete sich auf; aber der Tiger nahte ichon, obgleich nicht mit bestiger Schnelle: der ungleiche Boben, die icharfen Steine ichienen feinen Untrieb ju hindern, und nur bag Sonorio unmittels bar hinter ihm herflog, neben ihm gemäßigt heraufritt, ichien feine Straft auf's neue anzuspornen und zu reigen. Beide Renner erreichten jugleich ben Ort wo die Fürstin am Pferde stand; der Ritter beugte fich berab, ichog und traf mit der zweiten Piftole 10 das Ungeheuer durch den Kopf, daß es fogleich niederfturgte, und ausgestreckt in feiner Lange erft recht die Madit und Kurchtbarkeit seben ließ, von der nur noch bas Körperliche übrig geblieben ba lag. Honorio war bom Pferde gejprungen und knieete ichon auf dem 15 Thiere, bampfte feine letten Bewegungen und hielt ben gezogenen Sirichjanger in ber rechten Sand. Der Jüngling war ichon, er war herangesprengt, wie ihn bie Gürftin oft im Langen- und Ringelfpiel gesehen hatte. Gben jo traf in der Reitbahn feine Augel im Borbei-20 fprengen den Türkentopf auf bem Pfahl, gerade unter bem Turban in die Stirne; eben fo fpiegte er, fluchtig heransprengend, mit dem blanten Gabel bas Dlohrenhaupt vom Boden auf. In allen folden Künften war er gewandt und gludlich, bier tam beibes ju Statten.

Gebt ihm den Rest, sagte die Fürstin, ich sürchte er beschadigt Guch noch mit den Rrallen. — Verzeiht! erwiderte der Jüngling, er ist schon todt genug, und ich mag das Fell nicht verderben, das nächsten Winter

334

auf Eurem Schlitten glänzen foll. — Frevelt nicht! sagte die Fürstin; alles was von Frömmigkeit im tiefen Herzen wohnt, entfaltet sich in solchem Augenblick. — Auch ich, rief Honorio, war nicht frömmer als jest eben, deßhalb aber dent' ich an's Freudigste, s ich blide biefes Fell nur an wie es Euch zur Luft begleiten kann. — Es würde mich immer an diesen schrecklichen Augenblick erinnern, versetzte fie. - Ift es doch, erwiderte der Jüngling mit glübender Wange, ein unschuldigeres Triumphzeichen, als wenn die w Waffen erschlagener Feinde vor dem Sieger her zur Schau getragen wurden. — Ich werde mich an Eure Rühnheit und Gewandtheit dabei erinnern, und darf nicht hinzuseten, daß Ihr auf meinen Dank und auf die Gnade des Fürsten lebenslänglich rechnen könnt. Aber 1s fteht auf; schon ift kein Leben mehr im Thiere, bedenken wir das Weitere, vor allen Dingen steht auf! — Da ich nun einmal kniee, versetzte der Jüngling, da ich mich in einer Stellung befinde, die mir auf jede andere Weise untersagt wäre, so laßt mich bitten so von der Gunft, von der Gnade die Ihr mir zuwendet in diesem Augenblick verfichert zu werden. 3ch habe schon so oft Euren hohen Gemahl gebeten um Urlaub und Vergünftigung einer weitern Reise. Wer bas Glück hat an Eurer Tafel zu fiten, wen Ihr beehrt 23 Eure Gesellschaft unterhalten zu dürfen, der muß die Welt gesehen haben. Reisende strömen von allen Orten ber, und wenn von einer Stadt, von einem wichtigen

Puncte irgend eines Welttheils gesprochen wird, ergeht an den Eurigen jedesmal die Frage, ob er daselbst gewesen sei? Niemanden traut man Verstand zu, als wer das alles gesehen hat; es ist als wenn man sich nur für andere zu unterrichten hätte.

Eteht auf! wiederholte die Fürstin, ich möchte nicht gern gegen die Überzeugung meines Gemahls irgend etwas wünschen und bitten; allein wenn ich nicht irre, so ist die Ursache, warum er Euch bisher w zurückhielt, bald gehoben. Seine Absicht war, Euch zum selbstständigen Edelmann herangereist zu sehen, der sich und ihm auch auswärts Ehre machte wie bisher am Hose, und ich dachte Eure That wäre ein so empsehlender Reisepaß als ein junger Mann nur in die Welt mitnehmen kann.

Taß anstatt einer jugendlichen Freude eine gewisse Traner über sein Gesicht zog, hatte die Fürsten nicht Zeit zu bemerken, noch er seiner Empsindung Raum zu geben, denn hastig den Berg herauf, einen Knaben 20 an der Hand, kam eine Frau, geradezu auf die Gruppe los, die wir kennen; und kanm war Honorio sich besinnend aufzestanden, als sie sich heutend und ichreiend über den Leichnam her warf, und an dieser Handlung, so wie an einer, obgleich reinlich anständigen, 20 doch bunten und seltsamen Kleidung sogleich errathen ließ, sie sei die Meisterin und Wärterin dieses dahin gestreckten Geschopses, wie denn der schwarzaugige schwarzlockige Unabe, der eine Flöte in der Hand hielt, gleich der Mutter weinend, weniger heftig, aber tief gerührt, neben ihr knieete.

Den gewaltsamen Ausbrüchen der Leidenschaft dieses unglücklichen Weibes folgte, zwar unterbrochen stoßweise, ein Strom von Worten, wie ein Bach sich s in Absätzen von Felsen zu Felsen fturzt. Gine natürliche Sprache, kurz und abgebrochen, machte sich eindringlich und rührend; vergebens würde man sie in unsern Mundarten übersetzen wollen, den ungefähren Inhalt dürfen wir nicht verhehlen. Sie haben dich 20 ermordet, armes Thier! ermordet ohne Roth! Du warst zahm und hättest dich gern ruhig niedergelassen und auf uns gewartet; denn deine Fußballen schmerzten dich, und deine Krallen hatten keine Kraft mehr! Die heiße Sonne fehlte dir, sie zu reifen. Du warft der 15 Schönste Deinesgleichen; wer hat je einen königlichen Tiger so herrlich ausgestreckt im Schlafe gesehen, wie du nun hier liegst, todt um nicht wieder aufzustehen. Wenn du des Morgens aufwachtest bei'm frühen Tagschein und den Rachen aufsperrtest, ausstreckend die rothe » Bunge, so schienst du uns zu lächeln, und, wenn schon brüllend, nahmft du doch spielend dein Futter aus den Händen einer Frau, von den Fingern eines Kindes! Wie lange begleiteten wir dich auf deinen Fahrten, wie lange war deine Gesellschaft uns wichtig und frucht- 25 bar! Uns! uns ganz eigentlich kam die Speise von den Freffern, und süße Labung von den Starken. So wird es nicht mehr jein! Wehe, wehe!

Sie hatte nicht ausgeflagt, als über bie mittlere hohe bes Bergs am Schloffe berab Reiter beranfprengten, die alfobald für bas Jagbgefolge bes Fürften erkannt wurden, er felbft voran. Gie hatten, s in den hintern Gebirgen jagend, die Brandwolken auffteigen feben und durch Thaler und Schluchten, wie auf gewaltsam hebenber Jagb, ben geraben Weg nad biefem traurigen Zeichen genommen. Aber bie fteinige Bloge einhersprengend ftutten und ftarrten 10 fie, nun die unerwartete Gruppe gewahr werbend, die fich auf der leeren Fläche merkwürdig auszeichnete. Rad bem erften Ertennen verftummte man, und nach einigem Erholen ward, was der Anblid nicht felbft ergab, mit wenigen Worten erlautert. Go ftanb der 15 Fürft bor dem feltfamen unerhörten Ereigniß, einen Rreis umber von Reitern und Racheilenden zu Fuße. Unichluffig war man nicht was zu thun fei; anzuordnen, auszuführen war der Fürst beschäftigt, als ein Dann fich in ben Rreis brangte, groß bon Be-20 stalt, bunt und wunderlich gefleidet wie Frau und Rind. Und nun gab die Familie gufammen Schmerg und Überraichung zu erkennen. Der Mann aber gefaßt, ftand in ehrfurchtsvoller Entfernung bor bem Burften und jagte: Ge ift nicht Magenegeit; ach, 25 mein herr und mächtiger Jäger, auch ber Lowe ift tos, auch hier nach dem Gebirg ift er hin, aber schont ihn, habt Barmbergigfeit, bag er nicht umtomme wie dieß gute Thier.

Der Löwe? sagte der Fürst, hast du seine Spur? — Ja Herr! Ein Bauer dort unten, der sich ohne Roth auf einen Baum gerettet hatte, wies mich weiter hier links hinauf, aber ich sah den großen Trupp Wenschen und Pferde vor mir, neugierig und hülfsbedürftig s eilt' ich hierher. — Also, beorderte der Fürst, muß die Jagd sich auf diese Seite ziehen; ihr labet eure Gewehre, geht sachte zu Werk, es ist kein Unglück, wenn ihr ihn in die tiefen Wälder treibt; aber am Ende, guter Mann, werden wir euer Geschöpf nicht 100 schonen können; warum wart ihr unvorsichtig genug sie entkommen zu lassen? — Das Feuer brach aus, versetzte jener, wir hielten uns still und gespannt, es verbreitete sich schnell, aber fern von uns, wir hatten Wasser genug zu unserer Vertheidigung, aber ein 13 Pulverschlag flog auf und warf die Brände bis an uns heran, über uns weg; wir übereilten uns und find nun ungluckliche Leute.

Noch war der Fürst mit Anordnungen beschäftigt, aber einen Augenblick schien alles zu stocken, als oben 20 vom alten Schloß herab eilig ein Mann heransprinzgend gesehen ward, den man bald für den angestellten Wächter erkannte, der die Werkstätte des Mahlers bewachte, indem er darin seine Wohnung nahm und die Arbeiter beaufsichtigte. Er kam außer Athem springend, 20 doch hatte er bald mit wenigen Worten angezeigt: oben hinter der höhern Kingmauer habe sich der Löwe im Sonnenschein gelagert, am Fuße einer hundertjährigen

Buche, und verhalte sich ganz ruhig. Ürgerlich aber schloß der Mann: Warum habe ich gestern meine Büchse in die Stadt getragen um sie auspuhen zu lassen! Hätte ich sie bei der Hand gehabt, er wäre nicht wieder aufgestanden, das Fell wäre doch mein gewesen, und ich hätte mich dessen, wie billig, zeitlebens gebrüstet.

Der Fürst, dem seine militärischen Ersahrungen auch hier zu Statten kamen, da er sich wohl schon in Fallen gesunden hatte, wo von mehreren Seiten unvermeidliches übel herandrohte, sagte hierauf: Welche Bürgschaft gebt ihr mir, daß wenn wir eures Löwen schonen, er nicht im Lande unter den Meinigen Verderben anrichtet?

Hier diese Frau und dieses Kind, erwiderte der 15 Bater hastig, erbieten sich ihn zu zähmen, ihn ruhig zu erhalten, bis ich den beschlagenen Kasten herauf= schaffe, da wir ihn denn unschädlich und unbeschädigt wieder zurückbringen werden.

Ter Knabe schien seine Flöte versuchen zu wollen.
20 ein Instrument von der Urt, das man sonst die sanste süße Flote zu nennen pflegte; sie war kurz geschnabelt wie die Pfeisen; wer es verstand wußte die anmuthig sten Tone daraus hervorzulocken. Indeß hatte der Fürst den Wärtel gefragt, wie der Lowe hinausgestommen. Tieser aber versehte: Durch den Hohlweg, der, auf beiden Seiten vernauert, von seher der einzige Zugang war und der einzige bleiben soll; zwei Fußpsade, die noch hinaufsuhrten, haben wir dergestalt

entstellt, daß niemand als durch jenen ersten engen Unweg zu dem Zauberschlosse gelangen konne, wozu es Fürst Friedrichs Geist und Geschmack ausbilden will.

Nach einigem Nachbenken, wobei sich der Fürst nach dem Kinde umsah, das immer sanst gleichsam zu präludiren sortgesahren hatte, wendete er sich zu Honorio und sagte: Du hast heute viel geleistet, vollende das Tagwert. Besehe den schmalen Weg, hattet eure Büchsen bereit, aber schießt nicht eher als dis ihr das Geschöpf nicht sonst zurückschenchen könnt; wallensalls macht ein Feuer an, der dem er sich sürchtet, wenn er herunter will. Wann und Fran möge sur das übrige stehen. Gilig schiedte Honorio sich an die Besehle zu vollsühren.

Das Kind verfolgte seine Melodie, die teine war, 1eine Tonsolge ohne Geset, und vielleicht eben desse wegen so herzergreisend; die Umstehenden schienen wie bezaubert von der Bewegung einer liederartigen Weise, als der Bater mit anständigem Enthusiasmus zu reden ansing und fortsuhr:

(vott hat dem Fürsten Weisheit gegeben, und 3usgleich die Erkenntniß, daß alle Gotteswerke weise sind, jedes nach seiner Art. Seht den Felsen wie er fest steht und sich nicht rührt, der Witterung trott und dem Sonnenschein; uralte Bäume zieren sein Haupt, 11 und so gekrönt schaut er weit umher, stürzt aber ein Theil herunter, so will es nicht bleiben was es war, es fallt zertrümmert in viele Stücke und bedeckt die

Seite des Hanges. Aber auch da wollen sie nicht verharren, muthwillig springen sie tief hinab, der Bach nimmt sie auf, zum Flusse trägt er sie. Nicht widerstehend, nicht widerspenstig, edig, nein, glatt und abgerundet gewinnen sie schneller ihren Weg und gelangen von Fluß zu Fluß, endlich zum Crean, wo die Riesen in Schaaren daher ziehen und in der Tiese die Zwerge wimmeln.

Doch wer preis't den Ruhm bes herrn, ben die 10 Sterne loben von Gwigkeit zu Gwigkeit! Warum fift ihr aber im Gernen umber? betrachtet bier die Biene! noch fpat im Berbft fammelt fie emfig und baut fich ein haus, winkel- und magerecht, als Meifter und Gefelle; ichaut die Ameije da! fie kennt ihren 15 Weg und verliert ihn nicht, fie baut fich eine Wohnung aus Grashalmen, Erdbroslein und Riefernadeln. fie baut es in die Gobe und wolbet es ju; aber fie hat umfonst gearbeitet, denn das Pferd stampft und scharrt alles aus emander; seht hin! es zertritt ihre 20 Balten und gerftreut ihre Planten, ungebuldig ichnaubt es und tann nicht raften; benn ber herr hat bas Roff jum Gefellen bes Windes gemacht und gum Befährten des Sturms, daß es den Mann babin trage toohin er will, und die Frau wohin fie begehrt. 25 Aber im Palmenwald trat er auf, ber Lowe, ernften Schrittes burchjog er bie Bufte, dort herricht er über alles Gethier und nichts widersteht ihm. Doch der Menfch weiß ihn zu gahmen und das graufamfte ber

Geschöpfe hat Ehrfurcht vor dem Ebenbilde Gottes, wornach auch die Engel gemacht find, die dem Herrn dienen und seinen Dienern. Denn in der Löwengrube scheute sich Daniel nicht; er blieb sest und getrost, und das wilde Brüllen unterbrach nicht seinen from- unen Gesang.

Diese mit dem Ausdruck eines natürlichen Enthusiasmus gehaltene Rede begleitete das Kind hie und da mit anmuthigen Tönen; als aber der Bater geendigt hatte, sing es mit reiner Kehle, heller Stimme w und geschickten Läusen zu intoniren an, worauf der Vater die Flöte ergriff, im Einklang sich hören ließ, das Kind aber sang:

> Aus den Gruben, hier im Graben Hör' ich des Propheten Sang; Engel schweben ihn zu laben, Wäre da dem Guten bang? Löw' und Löwin, hin und wieder, Schmiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten frommen Lieder Haben's ihnen angethan!

15

20

Der Vater fuhr fort die Strophe mit der Flöte zu begleiten, die Mutter trat hie und da als zweite Stimme mit ein.

Eindringlich aber ganz besonders war, daß das 25 Rind die Zeilen der Strophe nunmehr zu anderer Ordnung durch einander schob, und dadurch wo nicht einen neuen Sinn hervorbrachte, doch das Gefühl in und durch sich selbst aufregend erhöhte.

Engel schweben auf und nieder Uns in Tonen zu erlaben, Welch ein himmlischer Gesang! In den Gruben, in dem Graben Wäre da dem Kinde bang? Tiese sauften frommen Lieder Lassen Ungtück nicht heran: Engel schweben hin und wieder Und so ist es schon gethan.

10 hierauf mit Rraft und Erhebung begannen alle brei:

Denn ber Gw'ge herricht auf Erben, itber Meere herricht sein Blid; Lowen sollen Lammer werben, Und die Welle schwantt zurüd; Blantes Schwert erstarrt im Siebe; Glaub' und Possnung sind erfullt; Wunderthätig ift die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

15

Alles war still, hörte, horchte und nur eist als bie Töne verhallten, konnte man den Eindruck besmerken und allenfalls beobachten. Alles war wie beschwichtigt; jeder in seiner Art gerührt. Der Fürst, als wenn er erst jeht das Unheil übersähe, das ihn vor kurzem bedroht hatte, blickte nieder auf seine Bemahlin, die, an ihn gelehnt, sich nicht versagte das gestickte Tüchlein hervorzuziehen und die Augen damit zu bedecken. Es that ihr wohl die jugendliche Brust von dem Truck erleichtert zu fühlen, mit dem die vorhergehenden Minuten sie belastet hatten. Eine vollommene Stille beherrschte die Menge, man schien

die Sefahren vergessen zu haben, unten den Brand und von oben das Erstehen eines bedenklich ruhenden Löwen.

Durch einen Wink, die Pferde näher herbei zu führen, brachte der Fürst zuerst wieder in die Gruppe Bewegung, dann wendete er sich zu dem Weibe und sagte: Ihr glaubt also, daß ihr den entsprungenen Löwen wo ihr ihn antresst durch euren Gesang, durch den Gesang dieses Kindes, mit Hülse dieser Flötentöne beschwichtigen und ihn sodann unschädlich, so wie unbeschädigt in seinen Verschluß wieder zurückbringen könntet? Sie bejahten es, versichernd und betheuernd; der Castellan wurde ihnen als Wegweiser zugegeben. Nun entsernte der Fürst mit Wenigen sich eiligst, die Fürstin solgte langsamer mit dem würden Gefolge; Mutter aber und Sohn stiegen, von dem Wärtel, der sich eines Gewehrs bemächtigt hatte, begleitet, steiler gegen den Verg hinan.

Bor dem Eintritt in den Hohlweg, der den Zu= gang zu dem Schloß eröffnete, fanden sie die Jäger ∞ beschäftigt dürres Reisig zu häusen, damit sie auf jeden Fall ein großes Feuer anzünden könnten. — Es ist nicht Noth, sagte die Frau, es wird ohne das alles in Güte geschehen.

Weiter hin, auf einem Mauerstücke sitzend, er- 25 blickten sie Honorio, seine Doppelbüchse in den Schoos gelegt, auf einem Posten als wie zu jedem Ereigniß gesaßt. Aber die Herankommenden schien er kaum zu bemerten, er saß wie in tiesen Gebanken versunken, er sah umher wie zerstreut. Die Frau sprach ihn an mit Bitte, das Feuer nicht anzünden zu lassen, er schien jedoch ihrer Rede wenig Ausmerksamkeit zu schenken; sie redete lebhast fort und ries: Schoner junger Mann, du hast meinen Tiger erschlagen, ich fluche dir nicht, schone meinen Lowen, guter junger Mann, ich segne dich.

Honorio schaute gerad vor sich hin, dorthin wo bie Sonne auf ihrer Bahn sich zu senken begann. — Du schaust nach Abend, rief die Frau, du thust wohl daran, dort gibt's viel zu thun; eile nur, säume nicht, du wirst überwinden. Aber zuerst überwinde dich selbst. Hierauf schien er zu lächeln, die Frau is stieg weiter, konnte sich aber nicht enthalten nach dem Zurückleibenden nochmals umzublicken; eine röthliche Sonne überschien sein Gesicht, sie glaubte nie einen schonern Jüngling gesehen zu haben.

Wenn Euer Kind, fagte nunmehr der Wärtel, 20 flotend und singend, wie ihr überzeugt seid, den Löwen anlocken und beruhigen kann, so werden wir uns desselben sehr leicht bemeistern, da sich das gewaltige Thier ganz nah an die durchbrochenen Gewölbe hingelagert hat, durch die wir, da das Hauptthor verschüttet ist, einen Eingang in den Schloßhof gewonnen haben. Lockt ihn das Kind hinein, so kann ich die Cffnung mit leichter Dlühe schließen, und der Knabe, wenn es ihm gut deucht, durch eine der kleinen

Wendeltreppen, die er in der Ede sieht, dem Thiere entschlüpfen. Wir wollen uns verbergen, aber ich werde mich so stellen, daß meine Augel jeden Augenblick dem Kinde zu Hülfe kommen kann.

Die Umftande find alle nicht nothig, Gott und . Runft, Frommigfeit und Glud muffen bas Befte thun. - Es fei, versehte der Wartel, aber ich tenne meine Pflichten. Erst führ' ich euch durch einen beschwerlichen Stieg auf bas Gemäuer hinauf, gerabe bem Eingang gegenüber, ben ich erwähnt habe; bas Rind 10 mag hinabsteigen, gleichsam in bie Arena bes Schauspiels, und bas befänftigte Thier bort hereinlocken. Das geichah; ABartel und Dlutter faben verftedt von oben herab, wie das Rind bie Wendeltreppen hinunter in bem flaren Hofraum fich zeigte und in ber buftern : Offnung gegenüber berichtvanb, aber fogleich feinen Flotenton horen ließ, der sich nach und nach verlor und endlich berftummte. Die Paufe war ahnungsvoll genug, ben alten, mit Gefahr befannten Jager beengte ber jeltene menschliche Fall. Er jagte fich, bag er lieber 20 perfonlich dem gefährlichen Thiere entgegen ginge; Die Mutter jeboch, mit beiterem Geficht, übergebogen hordjend, ließ nicht die mindeste Unruhe bemerten.

Endlich hörte man die Flöte wieder, das stind trat aus der Höhle hervor mit glänzend befriedigten 2, Angen, der Lowe hinter ihm drein, aber langsam und wie es schien mit einiger Beschwerde. Er zeigte hie und da Lust sich niederzulegen, doch der Knabe führte ihn im Halbkreise durch die wenig entblätterten, buntbelaubten Bäume, die er sich endlich in den lehten Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruinenlücke hereinsandte, wie verklärt niedersehte und sein bessichwichtigendes Lied abermals begann, dessen Wiederholung wir uns auch nicht entziehen können.

Aus den Gruben, hier im Graben Hor' ich des Propheten Sang;
Engel schweben ihn zu laben,
Wäre da dem Guten bang?
Low' und Löwin, hin und wieder,
Schwiegen sich um ihn heran;
Ja, die sansten frommen Lieder
Haben's ihnen angethan!

10

Indessen hatte sich der Löwe ganz knapp an das Kind hingelegt und ihm die schwere rechte Bordertahe auf den Schoos gehoben, die der Anabe sortsingend anmuthig streichelte, aber gar bald bemerkte, daß ein scharser Dornzweig zwischen die Ballen eingestochen war. Sorgsältig zog er die verlehende Spihe hervor, nahm lächelnd sein buntseidenes Halstuch vom Nacken, und verband die gränliche Tahe des Unthiers, so daß die Nutter sich vor Freuden mit ausgestreckten Armen zurückbog und vielleicht angewohnter Weise Beisall gerusen und geklatscht hätte, wäre sie nicht durch einen derben Faustgriff des Wärtels erinnert worden, daß die Gefahr nicht vorüber sei.

Glorreich sang das Rind weiter, nachdem es mit wenigen Tonen vorgespielt hatte:

**34**8

Denn ber Ew'ge herricht auf Erben, über Meere herrscht fein Blick; Löwen sollen Lämmer werben, Und die Welle schwankt zurück; Blankes Schwert erstarrt im Hiebe; Glaub' und Hoffnung find erfüllt; Wunderthätig ift die Liebe, Die fich im Gebet enthüllt.

5

20

25

Ist es möglich zu benken, daß man in den Zügen eines so grimmigen Geschöpfes, des Tyrannen der 10 Wälder, des Despoten des Thierreiches, einen Aus= druck von Freundlichkeit, von dankbarer Zufriedenheit habe spüren können, so geschah es hier, und wirklich sah das Kind in seiner Verklärung aus wie ein mäch= tiger siegreicher Überwinder, jener zwar nicht wie der 15 Überwundene, denn seine Kraft blieb in ihm ver= borgen, aber doch wie der Gezähmte, wie der dem eigenen friedlichen Willen Anheimgegebene. Das Rind flötete und fang so weiter, nach seiner Art die Zeilen verschränkend und neue hinzufügend:

> Und so geht mit guten Kindern Sel'ger Engel gern zu Rath, Boses Wollen zu verhindern, Bu beförbern schöne That. So beschwören, fest zu bannen, Liebem Sohn an's zarte Anie Ihn, des Waldes Hochtyrannen, Frommer Sinn und Melobie.

Der Hausball.

Eine deutsche Nationalgeschichte.



## Un ben Lefer.

Die neuften literarischen Rachrichten aus ber Sauptstadt unseres Baterlandes versichern alle einmuthiglich. daß dafelbit die Morgenröthe des ichonften Tages eins zubrechen anfange, und ob wir gleich uns ziemlich entfernt von jenen Gegenden befinden, jo find wir doch auch geneigt eben daffelbe zu glauben. Denn gewiß es tann eine Schaar von wilden Connenverchrern nicht mit einer größeren Inbrunft, mit einem 10 gewaltsameren Jauchzen und durch alle Glieber laufenben Entzuden die Antunft ber himmelstonigin begrußen, als unjere Wiener, freilich auf eine gleichfalls robe Urt bie erften Strahlen einer gefegneten Regierung Joseph bes II. verehren. Wir wünschen 3hm 15 und ihnen den schönsten Tag. Die gegentvärtigen Mugenblide aber gleichen jenen Stunden des Morgens, too aus allen Tiefen und von allen Badjen auffteigende Rebel die nachfte Unfunft der Conne vertundigen. Unter vielen unlesbaren fliegenden Edrift-20 chen haben wir eine, gleichfalls untesbare vorgefunden, deren Inhalt dennoch luftig und unterhaltend genug scheint, um unsein Lesern im Auszuge mitgetheilt ju werben.

In der Classe von Menschen, die ohne Einstuß auf die Großen, und ohne von ihnen bemerkt zu sein ihr eignes, oft behagliches, oft unbehagliches Leben sühren, ließ sich ein Hauswirth einfallen, im Hornung einen Ball bei sich auf Subscription zu geben. Er wollte nicht, wie er sagte, dadurch irgend einen Prosit machen, sondern bloß seine gute Freunde zusammen in seinem Quartiere vergnügen. Er bat die Erlaubniß hierzu von der Polizei und erhielt sie.

Unser Mann hatte viele Bekanntschaft und einen se leiblich bürgerlichen Rus. In kurzer Zeit unterzeichneten sich eine Menge Gäste beiderlei Geschlechts, sein enges Quartier, das durch mancherlei Meubles noch völlig verstellt war, machte die Bewirthung so vieler Personen unmöglich, er sah sich um und sand hinten sim Hause einen großen zweideutigen Raum, der das Holz, die Hausgesäße und was man sonst sich von dieser Art denken mag bisher in sich gesaßt hatte, ließ geschwind alles auf die Seite schaffen, den Boden auf's möglichste säubern, die Wände abkehren, wund brachte nach seiner Art einen ganz schicklichen Platz zurechte.

Jeder von der Gesellschaft hatte zwei Gulden auß=
gezahlt und unser Ballwerber versicherte dagegen, daß
er den Saal wohl beleuchten, das Orchester stark be= 25
sețen und für ein gut zugerichtetes Souper sorgen
wolle. Kassee, Thee und Limonade sollten auch bereit
sein. Maskenkleider könne ein jedes nach Belieben

anziehen, nur die Larben müsse man entbehren, damit der Wirth hierüber nicht zur Berantwortung gezogen und gestraft werden möchte. Auf solche Art war die Anzahl auf 106 Personen sestgescht, die Casse, s aus 212 Gulden bestehend, war in seinen Händen, als auf einmal ein großes Unheil den gänzlichen Umsturz derselben drohte.

Ein ausgelernter Wucherer hatte unserm theueren Wirth vor einem halben Jahr 100 Gulden dargeliehen, wo twosür er ihm 150 verschreiben muhte, das Präsent einer pinsbeckenen Uhr nicht mitgerechnet, welches er ihm vorher abgereicht hatte. Dieser Wechsel war zur Klage gekommen, die Klage war bis zum Arrest getrieben und der ausmerksame Gläubiger erhielte Machricht von dem schonen baaren Gelde, das sich in des Schuldners Händen besand. Er dringt auf den Gerichtsdiener, und dieser trisst unsern Unternehmer in der Hausthüre, als er eben im Begriff ist, mit der Magd auszugehen um selbst diesmal den Markt zu besuchen. Er kündigt ihm den Arrest an, wenn er die 150 Gulden nicht im Augenblicke erlegt.

Da wir vermuthen konnen, daß alle unsere Leser sich einen solchen Vorsall vergegenwärtigen können, wo ein Mann der 212 Gulben in der Tasche hat, 25 sich mit 150 Gulden vom Arreste befreien kann, so begeben wir uns des rühmlichen Vortheils der Tarstellung und jagen nur, daß er diese Summe nach manchem Kampf mit Thränen erlegte und

noch dazu 43 Gulden vorläufig moderirte Koften bezahlte.

Unser lieber Wirth saß voller Berzweiselung auf seinem Stuhle, als eben ein junger Mensch voll Respect hereintrat und um 6 Villets zu dem Vall bat. s Er legte einen Souverain d'or demüthig auf das Tischeeck, nahm 6 Villets und empfahl sich, ohne auf die Verhaltungsordnung und erlaubten Gebrauch der Masken viel zu hören.

Ter Anblick bes Sonverains d'or, ben ber junge wo Geck gebracht hatte, in bem Augenblick, daß der Unglückliche von den Dienern der gesetzlichen Ordnung ausgezogen worden war, brachte den halb Verzweiselten wieder zu sich selbst, er zählte sein Geld. Es belief sich noch auf 31 Gulden 40 Kreuzer. Jetzt wohin wamit? sprach er, und dachte nach. Konnt' ich nur so viel erborgen, um meinen Vall zu geben! wär' der Credit hier zu Lande nicht so auf Schrauben gesetzt. lieh' mir nur einer 50 Gulden auf mein ehrlich Gesicht, ich wollte ihm gern zweimal so viel daver werschreiben.

Und fogleich sprangen zwei lustige junge Burichen in's Zimmer, fragten um Erlaubniß von dem Ball sein zu dürsen, legten Geld hin, er gab die Billets dagegen, erlaubte ihnen in Maskenkleidern zu kom- wen, sie eilten fort und er wünschte sich noch viel solcher Wäste.

Das Glud, bas unfern Patron wieder anlächelte,

ermunterte feinen Beift zu neuen Gebanten und Erfindungen, wie er fich weiter belfen tonne. Es fiel ihm ein, jedermann werde en masque ericheinen und er bedürfe alfo feines Galatleibs mit goldnen Treffen 5 nicht, womit er sich herauszupugen gebacht hatte. Bielmehr wurde es anftandiger fein, wenn er fich gleichfalls mastirt feben liefe. Seinen Rod, bem er Uhr und Schnallen nebit einer Dofe jur Gefellichaft ju geben fich entschloß, wollte er bei einem benach-10 barten bienfthülflichen Danne verfegen und hoffte mit dem barauf erhaltenen Gelde hinlänglich ju reichen. Die Dlagd wird gerufen, die Stude werden ihr eingehändigt. Gilt was Ihr tonnt, fagt ber Batron, fie bebende jur Thur binaus, und fturgt unvorsichtig 15 die duntle Treppe hinunter. Ein entschliches Geschrei macht ihren Unfall und ein übel verrenktes Bein ber gangen Rachbarichaft fund. Und ehe der hausherr es gewahr wird und hinabeilt, hat man fie fcon aufgehoben und gurecht gebracht. Er übernimmt fie 20 aus ben mitleibigen Banden und fragt eifrig nach ben zu verpfandenden Gadjen. Wehe ihm! Gie maren ber Unglücklichen im Schred aus ben Banden gefallen und nicht mehr zu finden. Den Rod erblidte er noch als ihn eben einer unter ben Mantel fchieben 25 und forttragen wollte. Er fiel den Räuber mit großer Wuth an, und als er die übrigen Sachen von den Umftehenden gleichfalls mit Beftigkeit verlangte und fie als Diebe behandelte, fo entstund ein großes

Murren, das sich bald in Schelten verwandelte und mit Schlägen zu endigen drohte, wenn nicht ein vorübergehender Procurator, ein guter Freund, sich drein gemischt und die Aufgebrachten besänstigt hätte.

Mit großer heftigfeit und gewaltsamer Betrubmit . ergablte nun unfer Ballmeifter ben Unfall bem weuen Antoniniling. Die Knaben, burch die Neugierde berbeigelodt, hielten bas Pathetifche bes Ausbruds far Wirtung ber Trunkenheit, fie gifchten und lachten ibn aus, wodurch die beiden Freunde genothigt wurden " fich in das obere Bimmer zu begeben. hier wurde bem Procurator der Borfall umftändlich eriablt und ihm guleht bas Kleib mit ber Bitte vorgewiesen, 60 Gulben, fo viel als es unter Brubern werth feie. barauf nur adit Tage lang ju borgen. Der Freund is bedachte fich und willigte endlich ein unter ber Be dingung, daß ihm noch für seine Familie gratis bie nöthigen Billets abgegeben werben follten. Der gebrangte Ballgeber, bem bas Gewiffen wegen ber gu viel ausgegebenen Billets erwachte, ber einen Augen- w blid die Menge ber Perfonen und die Enge bes Plates gegen einander maß, willigte nur gezwungen brein. Gr ging nach dem Raftden und glaubte feinen Freund mit brei ober vieren abzufertigen, wie erschrad und critaunte er aber, als diefer für fich, feine Frau, . fieben Rinder, brie Dienftboten, eine Gdivefter, ihren Mann, Sousteute und einige Befanute, in allem Di Billets verlangte. Der Berbrug ben ber Meifter

bei'm Darguhlen empfand, die Angst die ihn überfiel da er wieder allein war, wurden bald durch die 60 Gulben verscheucht, die der Procurator in lauter Grofchen überschickte. Dit fo viel baarem Gelbe s versehen ging er von einem alten Anchte begleitet, denn die Magd tonnte noch nicht wieder auftreten, in die Gewürg-, Kram- und Buderladen, bezahlte bas eine, ließ das andere aufschreiben und bestellte Wein in einem Klofter wo er bekannt war. Nachmittags w erichien ein abgedaufter Softoch mit feiner Frau bie bas Röthige zu der Dahlzeit vorbereiten follten. Gie brachten in furger Beit eine Menge Egwaaren gu= fammen, man rupfte die Bogel, fpicte die Braten, fott Schinken ab und beichäftigte fich eine Ungahl 15 Backwert und viele Pafteten hervorzubringen. Die Mrantheit der Dagd, die Ungeschicklichkeit bes Knechts hatten unfern herrn genothigt felbft eine Courge vorzubinden und bald bier bald ba behülflich zu fein. Es war ichon zwei Uhr nach Mitternacht und bie 20 Pfanne hatte noch nicht geruhet. Die alte Rochfrau die sie bisher tractiret hatte wurde auf eine andere Seite hingerufen und vertraute unferm herrn auf einen Augenblick ben beißen Stiel. Es fdmergte ibn an feinen garten Sanben, die Butter lief in's Feuer 25 und in bem Augenblick ftand bas übrige Gett in Flammen. Es fpritte, platte, er warf die Pfanne tueg und fah mit Entfegen den Rug in der übel ge= putten Effe brennen. Er hielte nun alles für ber=

loren. Die strenge Polizei und die accurate Feuerordnung sielen auf seine bewegte Einbildungstraft.
Er hörte die Trommeln schon gehen, sahe sein Haus
umringt, das Wasser triefte ihm um die Ohren, und
da er das eifrige Gießen der Sprizenleute kannte, so s
sah er schon seinen schön aufgetischten Vorrath in
gleichem Augenblick in Gefahr zu brennen und zu
schwimmen.

Die resolutere Kochfrau hatte indeß einen Essenkehrer herbeigeholt, man versiegelte seinen Mund mit weinem Ducaten, und ein Junge der auf einem nassen Pfühl die brennenden Rußstücke und viel Qualm und Unrath herunter auf den Herd brachte, endigte das ganze übel auf einmal.

Die neue Arbeit, die nunmehr entstand die Küche 13 zu reinigen und die Ordnung herzustellen, brachte zu= gleich mit dem Schrecken unsern Hausherrn so außer sich, daß er gegen 6 Uhr halb ohnmächtig auf das Bette sinken mußte und dort in einem Zustande ein= schlummerte, den wir unsern Lesern sich vorzustellen wüberlassen. Reise der Söhne Megaprazons.

Fragmente.





Die Sohne Megaprazons überftehen eine harte Brufung.

Die Reise ging gludlich von statten, schon mehrere Tage fchwellte ein gunftiger Wind bie Gegel bes tleinen wohlausgerufteten Schiffes, und in ber Soffnung bald Land ju feben beschäftigten fich bie trefflichen Bruder ein jeder nach feiner Art. Die Conne hatte den größten Theil ihres täglichen Laufes 10 jurudgelegt; Epiftemon fag an dem Steuerruber und betrachtete mit Aufmertfamteit die Bindroje und die Rarten; Panurg ftridte Debe mit benen er fcmadhafte Fifche aus dem Pteere hervorzugiehen hoffte; Cuphemon hielt feine Schreibtafel und ichrieb, wahr-15 Scheinlich eine Rede, die er bei der ersten Landung ju halten gedachte, Allides lauerte am Bordertheil, mit dem Wurffpieg in der Sand, Delphinen auf, die bas Schiff von Beit ju Beit begleiteten; Alciphion trodnete Dicerpflangen, und Gutyches, ber jungfte, lag w auf einer Datte in fanftem Schlafe.

Wedet den Bruder! rief Gpiftemon, und verfammelt euch bei mir; unterbrecht einen Angenblick eure Geschäfte, ich habe euch etwas Wid,tiges vorzutragen. Guthches erwache! Seht euch nieder. Schlieft einen Kreis.

Die Brüder gehorchten dem Worte des Altesten und schlossen einen Areis um ihn. Eutyches, der schone, a war schnell auf den Füßen, öffnete seine großen blauen Augen, schüttelte seine blonden Loden und seste sich mit in die Reihe.

Der Compağ und die Karte, fuhr Epistemen fort, beuten mir einen wichtigen Punct unster Fahrt an; wwir find auf die Höhe gelangt, die unser Bater bei m Abschied anzeichnete, und ich habe nun einen Auftrag auszurichten, den er mir damals anvertraute. — Wir sind neugierig zu hören, sagten die Geschwister unter einander,

Epistemon exoffnete den Busen seines Aleides und brachte ein zusammengesaltetes, buntes, seidnes Tuch hervor. Man konnte bemerken daß etwas darein gewickelt war, an allen Seiten hingen Schnüre und Franzen herunter, künstlich genug in viele Knoten wageschlungen, farbig, prächtig und lieblich anzusehen.

Es eroffne jeder seinen Anoten, sagte Gpistemon, wie es ihn der Bater gelehrt hat. Und so ließ er das Tuch herumgehen; jeder küßte es, jeder disnete den Anoten, den er allein zu lösen verstand; der 25 Alteste küßte es zuleht, zog die lehte Schleife aus ein= ander, entsaltete das Tuch und brachte einen Brief hervor, den er aus einander schlug und las.

Dlegapragon an feine Cohne. Glud und Mohlfahrt, guten Muth und froben Gebrauch eurer Rrafte! Die großen Guter, mit denen mich ber himmel gefegnet hat, wurden mir nur eine Last fein, ohne bie s Kinder, die mich erft jum gludtichen Manne machen. Reder bon cuch hat, durch ben Ginfluß eines eignen gunftigen Beftirns, eigne Gaben von der Ratur erhalten. 3ch habe jeden nach feiner Urt von Jugend auf gepflegt, ich habe es euch an nichts fehlen laffen, 10 ich habe ben Altesten jur rechten Zeit eine Frau gegeben, ihr feib madre und brave Leute geworden. Hun habe ich euch zu einer Wanderschaft ausgerüftet, bie euch und eurem Saufe Chre bringen muß. Die mertwürdigen und iconen Infeln und Lander find berühmt, 13 die mein Urgroßvater Pantagenel theils besucht, theils entbedt hat, als ba ift die Infel ber Papimanen, Papefignen, bie Laternen - Infel und bas Cratel ber heiligen Flaiche, bag ich von ben übrigen Ländern und Boltern ichweige. Denn fonderbar ift es: be-20 rühmt find jene Lander, aber unbekannt, und icheinen jeden Tag mehr in Vergessenheit zu gerathen. Alle Bolter Europens ichiffen aus Entbedungereifen ju machen, alle Gegenden des Cceans find durchfucht, und auf teiner Rarte finde ich die Infeln bezeichnet. 25 deren erfte Kenntnig wir meinem unermüdlichen Ilrgroßvater ichuldig find; entweder aljo gelangten bie berühmteften neuen Seefahrer nicht in jene Begenden, ober fie haben, uneingebent jener eiften Entbedungen,

die Ruften mit neuen Namen belegt, die Infeln umgetauft, die Sitten ber Bolfer nur obenfin betradtet und bie Spuren veranderter Beiten unbemertt gelaffen. Euch ift es borbehalten, meine Cohne, eine glangende Nachleje zu halten, die Chre eures Altervaters wieder aufzufrifchen und euch felbst einen unfterblichen Rubm gu erwerben. Guer tleines, fünftlich gebautes Eduff ift mit allem ausgerüftet, und euch selbst fann es an nichts fehlen: benn bor eurer Abreife gab ich einem jeden ju bedenten, daß man fich auf mancherlei Art is in der Fremde angenehm madjen, daß man fich bie Bunft der Menfchen auf verichiebenen Wegen erwerben tonne; ich rieth euch baber, wohl ju bedenten, womit ihr außer dem Proviant, der Munition, den Ediffegeräthichaften euer Fahrzeug beladen, was für Waaren is ihr mitnehmen, mit was für Gulfsmitteln ihr eut verichen wolltet. Ihr habt nachgedacht, ihr batt mehr als Gine Rifte auf bas Schiff getragen, ich habe nicht gefragt was fie enthalten. - - Bulett verlangtet ihr Gelb gur Reife, und ich ließ euch . feche Fanden einschiffen, ihr nahmt fie in Bertvatrung und fuhrt unter meinen Segenswünschen, unter ben Thranen eurer Mutter und eurer Frauen, in Soffnung gludlicher Rudfehr, mit gunftigem Winde davon.

Ihr habt, hoffe ich, ben langweitigften Theit euzer Fahrt burch bas hohe Meer glücklich guruchgelegt, ihr naht euch ben Infeln auf benen ich euch freundlichen Empfang, wie meinem Urgroßvater, wünsche.

Nun aber verzeiht mir, meine Kinder, wenn ich euch einen Augenblick betrübe — es ist zu eurem z Besten.

Epistemon hielt inne, die Bruder hordten auf.

Daß ich euch nicht mit Ungewißheit quale, so fei es gerade herausgesagt: Es ist kein Geld in den Fäßchen. — Kein Geld! riefen die Brüder wie mit is einer Stimme. — Es ist kein Geld in den Fäßchen, wiederholte Epistemon mit halber Stimme und ließ das Blatt sinken. Stillschweigend sahen sie einander an, und jeder wiederholte in seinem eignen Uccente: Rein Geld! kein Geld?

15 Epistemon nahm das Blatt wieder auf und las weiter: Kein Geld! ruft ihr aus und kaum halten eure Lippen einen harten Tadel eures Baters zurück. Taßt euch! Geht in euch und ihr werdet die Wohlthat preisen die ich euch erzeige. Es steht Geld genug in meinen Gewölben, da mag es stehen bis ihr zurückommt und der Welt gezeigt habt, daß ihr der Reichthumer werth seid die ich euch hinterlasse.

Epistemon las wohl noch eine halbe Stunde, benn der Brief war lang; er enthielt die trefflichsten Ge-20 danken, die richtigsten Bemerkungen, die heilsamsten Ermahnungen, die schönsten Aussichten; aber nichts war im Stande die Ausmerksamkeit der Geschwister an die Worte des Vaters zu sesseln; die schone Beredsamteit ging verloren, jeder kehrte in sich selbst zurück, jeder überlegte was er zu thun, was er zu erwarten habe.

Die Borlesung war noch nicht geendigt als schon bie Absicht des Baters erfüllt war: jeder hatte schon sbei sich die Schätze gemustert womit ihn die Ratur ausgerüstet, jeder fand sich reich genug, einige glaubten sich mit Waaren und andern Hülfsmitteln wohl versehen; man bestimmte schon den Gebrauch voraus, und als nun Epistemon den Brief zusammensaltete, ward das Gespräch laut und allgemein; man theilte einander Plane, Projecte mit, man widersprach, man sand Beisall, man erdachte Mährchen, man ersann Gesahren und Verlegenheiten, man schwätzte dis tief in die Nacht, und eh' man sich niederlegte mußte man zestehen, daß man sich auf der ganzen Reise noch nicht so gut unterhalten hatte.

## Zweites Capitel.

Man entdeckt zwei Inseln; es entsteht ein Streit, der durch Mehrheit der Stimmen » beigelegt wird.

Des andern Morgens war Eutyches kaum erwacht und hatte seinen Brüdern einen guten Morgen ge-



boten, als er ausrief: 3ch febe Land! - Bo? riefen bie Geschwifter. - Dort, fagte er, bort! und beutete mit dem Finger nach Nordoften. Der ichone Stnabe war bor feinen Geschwiftern, ja bor allen Dlenschen, s mit icharfen Ginnen begabt und fo machte er überall wo er war ein Fernrohr entbehrlich. Bruder, verfeute Epiftemon, bu fiehft recht, erzahle uns weiter was du gewahr wirft. - Ich febe zwei Infeln, fuhr Euthches fort, eine rechts, lang, flach, in ber Mitte 10 scheint fie gebirgig zu fein; die andre links zeigt fich schmäler und hat höhere Berge. - Richtig! fagte Epistemon und rief die übrigen Bruber an die Rarte, Sebet, diefe Infel rechter Sand ift die Infel ber Papimanen, eines frommen wohlthätigen Bolkes. 15 Möchten wir bei ihnen eine fo aute Aufnahme als unfer Altervater Pantagruel erleben. Rach unfers Baters Befehl landen wir zuerft bafelbft, erquiden uns mit frischem Obite, Feigen, Pfirichen, Trauben, Pomerangen, die zu jeder Jahrzeit bafelbft wachsen: 20 wir genießen des guten frifden Waffers, des foftlichen Weines; wir berbeffern unfre Gafte burch fcmad. hafte Gemufe: Blumentohl, Brocoli, Artijchoden und Carben; benn ihr mußt wiffen, bag burch bie Gnabe bes göttlichen Statthalters auf Erben nicht allein 25 alle gute Frucht von Stunde gu Stunde reift, fondern baß auch Unfraut und Difteln eine garte und faftige Speife werben. - Bludliches Land! riefen fie aus: mohlverforgtes, wohlbelohntes Volt! Gludliche Reisende die in diesem irdischen Paradicse eine gute Aufnahme sinden! — Haben wir uns nun völlig erholt
und wiederhergestellt, alsdann besuchen wir im Vorbeigehn die andre leider auf ewig verwinnschte und
unglückliche Insel der Papesignen, wo wenig wächst i
und das wenige noch von bosen Geistern zerstört ober
verzehrt wird. Sagt und nichts von dieser Insel!
rief Panurg, nichts von ihren Kohlrüben und Kohle
rabis, nichts von ihren Weibern, ihr verderbt uns
den Uppetit, den ihr uns so eben erregt habt.

Und so lenkte sich das Gespräch wieder auf das selige Wohlteben, das sie auf der Insel der Papismanen zu sinden hofften, sie lasen in den Tagebüchern ihres Ültervaters was ihm dort begegnet, wie er sast göttlich verehrt worden war, und ichmeichelten ... sich ähnlicher glücklicher Begebenheiten.

Indessen hatte Eathches von Zeit zu Zeit nach den Inseln hingeblickt, und als sie nun auch ten andern Brüdern sichtbar waren, konnte er schon die Gegenstände genau und immer genauer darauf untersichteden, je näher man ihnen kam. Nachdem er beite Inseln lange genau betrachtet und mit einander verglichen, ries er aus: Es muß ein Irrthum obwalten, meine Brüder. Die beiden Landstrecken, die ich vor mir sehe, kommen keineswegs mit der Beschreibung iberein die Bruder Epistemon davon gemacht hat; vielmehr sinde ich gerade das Umgekehrte, und mich dienst ich sehe gut.

Wie meinst du das, Bruder? sagte einer und der andere.

Die Insel zur rechten Seite auf die wir zuschiffen, fuhr Euthches fort, ist ein langes flaches Land mit wenigen hügeln und scheint mir gar nicht bewohnt; ich sehe weder Walder auf den höhen, noch Bäume in den Gründen; seine Törser, keine Gärten, keine Saaten, keine heerden an den hügeln, die doch der Sonne so schon entgegen liegen.

Ich begreife das nicht, sagte Epistemon — Eutyches suhr fort: Hie und da seh' ich ungeheure Steinmassen, von denen ich mich nicht zu sagen unterfange ob es Stadte oder Felsenwände sind. Es thut mir herzlich leid, daß wir nach einer Küste

15 fahren die fo wenig verspricht.

lind jene Insel zur Linken? rief Alkides. — Sie scheint ein kleiner himmel, ein Elnsium, ein Wohnstip der zierlichsten hauslichsten Gotter. Alles ist grün, alles gebaut, sedes Eckhen und Winkelchen genutzt. 30 Ihr solltet die Luellen sehen, die aus den Felsen sprudeln, Mühlen treiben, Wiesen wassern, Teiche bilden. Busche auf den Felsen, Wäter auf den Bergrücken, Haufer in den Gründen, Garten, Weinberge, Ücker und Landereien in der Breite wie ich nur sehen 20 und sehen mag.

Man ftutte, man zerbrach sich den Kopf. Endlich rief Panurg: Wie konnen sich ein Halbduttend kluge Leute so lang bei einem Schreibefehler aufhalten! Weiter ist es nichts. Ter Copiste hat die Namen der beiden Inseln auf der Karte verwechselt, jenes ist Papimanic, diese da ist Papesigne, und ohne das gute Gesicht unsers Aruders waren wir im Bezeiff einen schnöden Irrthum zu begehen. Wer verslangen nach der gesegneten Insel und nicht nach der verwünschten; laßt uns also den Lauf dabin richten wo uns Fülle und Fruchtbarkeit zu empfangen verspricht.

Epistemon wollte nicht sogleich seine Karten eines wo groben Fehlers beichuldigen lassen, er brachte viel zum Beweise ihrer Genauigkeit vor; die Sache war aber den Übrigen zu wichtig, es war die Sache des Gaumens und des Magens die jeder vertheidigte. Man bemerkte, daß man mit dem gegenwärtigen u Winde noch bequem nach beiden Inseln kommen kanne daß man aber, wenn er anhielte, nur schwer von der ersten zur zweiten segeln würde. Man bestand darauf, daß man das Sichre für das Unsichre nehmen und nach der fruchtbaren Insel sahren müsse.

Spistemon gab der Mehrheit der Stimmen nach ein Geseh bas ihnen der Nater vorgeschrieben hatte.

Ich zweiste gar nicht, sagte Panurg, daß meine Meinung die richtige ist und daß man auf der Karte die Namen verwechselt hat. Laßt uns fröhlich sein! » Lötr schiffen nach der Insel der Papimanen. Laßt und vorsichtig sein und die nöthigen Anstalten tressen.

Er ging nach einem Kasten, den er öffnete und allerlei Kleidungsstücke daraus hervorholte. Die Brüsder sahen ihm mit Berwunderung zu und konnten sich des Lachens nicht erwehren, als er sich auskleidetes und, wie es schien, Anstalt zu einer Masserade machte. Er zog ein Paar violettseidne Strümpse an, und als er die Schuhe mit großen silbernen Schnallen geziert hatte, kleidete er sich übrigens ganz in schwarze Seide. Ein kleiner Mantel flog um seine Schultern, einen zusammengedrückten hut mit einem violetts und goldnen Vande nahm er in die hände, nachdem er seine Haare in runde Locken gekräuselt hatte. Er begrüßte die Gesellschaft ehrbietig, die in ein lautes Gelächter ausbrach.

25 Chne sich aus der Fassung zu geben besuchte er ben Kasten zum zweitenmale. Er brachte eine rothe Unisorm hervor mit weißen Kragen, Aussichlägen und Klappen; ein großes weißes Kreuz sah man auf der Linken Brust. Er verlangte, Bruder Alkides solle 20 diese Unisorm anzichen, und da sich dieser weigerte, sing er solgendergestalt zu reden an: Ich weiß nicht was ihr Übrigen in den Kasten gepackt und verwahrt haltet die ihr von Hause mitnahmt, als der Bater unser Klugheit überließ womit wir uns den Böltern 25 angenehm machen wollten; so viel kann ich euch gegenwärtig sagen, daß meine Ladung vorzüglich in alten Kleidern besteht, die, hosse ich, uns nicht geringe Dienste leisten sollen. Ich habe drei bankrutte Schauspielunternehmer, zwei aufgehobne Alöster, sechs Kammerdiener und sieben Trödler ausgekauft, und zwar habe ich mit den letzten nur getauscht und meine Doubletten weggegeben. Ich habe mit der größten Sorgfalt meine Garderobe completirt, ausgebessert, sereinigt und geräuchert — —

Die Brüder saßen friedlich bei einander, sie unterhielten sich von den neuften Begebenheiten die fie erlebt, von den neuften Geschichten die fie erfahren Das Gespräch wandte sich auf einen selt- 10 samen Krieg der Kraniche mit den Pygmäen; jeder machte eine Unmerkung über die Ursachen diefer Händel, und über die Folgen welche aus der Hartnäckigkeit ber Pygmäen entstehen könnten. Jeder ließ fich von seinem Eifer hinreißen, so daß in turzer 15 Zeit die Menschen, die wir bisher so einträchtig kannten, sich in zwei Parteien spalteten, die auf's heftigfte gegen einander zu Felde zogen. Altides. Alciphron, Eutyches behaupteten: die Zwerge seien cben ein so häßliches als unverschämtes Geschöpf; es 20 sei in der Natur doch einmal eins für das andere geschaffen: die Wiese bringe Gras und Arauter bervor damit sie der Stier genieße, und der Stier werde wie billig wieder vom edlern Menschen verzehrt. So sei es benn auch ganz wahrscheinlich, daß bie 23 Natur den Zwergen das Vermögen zum Seil bes

Kranichs hervorgebracht habe, welches sich um so weniger läugnen lasse, als der Kranich durch den Genuß des sogenannten effbaren Goldes um so viel vollkommener werde.

Die andern Brüber dagegen behaupteten, daß solche Beweise, aus der Natur und von ihren Absichten hergenommen, sehr ein geringes Gewicht hätten, und daß deswegen ein Geschöpf nicht geradezu für das andere gemacht sei, weil eines bequem fände sich des wadern zu bedienen.

Diese maßigen Argumente wurden nicht lange gewechselt, als das Gespräch heftig zu werden anfing und man von beiden Seiten mit Scheingründen erft, dann mit anzuglichem bittern Spott die Meinung is zu vertheidigen suchte, welcher man zugethan war. Ein wilder Schwindel ergriff die Brüder, von ihrer Sauftnuth und Verträglichkeit erschien seine Spur mehr in ihrem Betragen; sie unterbrachen sich, erhuben die Stimmen, schlugen auf den Tisch, die Vitterseit wuchs, man enthielt sich kaum jählicher Schimpfreden, und in wenigen Augenblicken mußte man fürchten das kleine Schiff als einen Schauplat trautiger Feindseligkeiten zu erblicken.

Sie hatten in der Lebhaftigleit ihres Wortwechsels 25 nicht bemerkt, daß ein anderes Schiff, von der Große des ihrigen, aber von ganz verschiedener Form, sich nahe an sie gelegt hatte; sie erschraken daher nicht wenig als ihnen, wie mitten aus dem Neere, eine ernsthafte Stimme zurich: Was gibt's, meine Herren? Wie tonnen Männer, die in einem Schiffe wohnen, sich bis auf diesen Grad entzweien?

Ihre Streitsucht machte einen Augenblid Baufe. Allein weber die feltfame Ericheinung noch bie chie ! würdige Geftalt biefes Mannes tonnte einen neuen Musbruch berhindern. Man ernannte ihn jum Gdiebarichter, und jede Partei suchte fcon eifrig ihn auf ihre Seite zu ziehen, noch ehe fie ihm die Streitsad,e selbst beutlich gemacht hatten. Er bat fie aledann w lächelnd um einen Augenblid Gefor, und fobalb er es erlangt hatte, fagte er ju ihnen: Die Cache ift bon ber größten Wichtigfeit, und Gie werden mir crlauben, daß ich erft morgen früh meine Meinung darüber eröffne. Trinten Gie mit mir bor Gotafen- 13 gehn noch eine Flaiche Madera, ben ich febr edit mit mir führe, und der Ihnen gewiß wohl befommen wird. Die Bruder, ob fie gleich aus einer Familie waren die den Wein nicht verschmähen, hätten bennoch lieber Wein und Edlaf und alles entbehrt, um bie so Materie nochmals von vorn durchzusprechen; allein ber Frembe wußte ihnen seinen Wein fo artig aufzudringen, daß fie fich unmöglich erwehren tonnten ihm Beicheid zu thun. Raum hatten fie bie letten Glafer von den Lippen gefeht, als fie icon alle ein a ftilles Bergeffen ihrer felbit ergriff, und eine angenehme Sinfalligfeit fie auf die unbereiteten Lager ausftredte. Gie verichliefen bas herrliche Edauipiel

ber aufgehenden Sonne und wurden endlich durch den Glanz und die Abärme ihrer Strahlen aus dem Schlaf geweckt. Sie sahen ihren Nachbar beschäftigt an seinem Schiffe etwas auszubessern, sie grüßten einander und er erinnerte sie lächelnd an den Streit des vorigen Abends. Sie wußten sich kaum noch darauf zu besinnen und schämten sich, als er in ihrem Gedächtniß die Umstände wie er sie gesunden nach und nach hervorrief. Ich will meiner Arzenei, suhr er sort, nicht mehr Werth geben als sie hat, die ich Ihnen gestern in der Gestalt einiger Gläser Madera beibrachte; aber Sie können von Glück sagen, daß Sie so schnell einer Sorge los geworden sind, von der so viele Menschen seht hestig, ja dis zum Wahnsinn angegriffen sind.

Sind wir krank gewesen? fragte einer, bas ist boch sonderbar. — Ich kann Sie versichern, versehte der fremde Schiffer, Sie waren vollkommen angestedt, ich traf Sie in einer heftigen Krisis.

20 Und was für eine Krankheit wäre es denn gewesen? fragte Alciphron, ich verstehe mich boch auch ein wenig auf die Medicin.

Es ist das Zeitsieber, sagte der Fremde, das einige auch das Fieber der Zeit nennen und glauben sich 20 noch bestimmter auszudrücken; andere nennen es das Zeitungssieber, denen ich auch nicht entgegen sein will. Es ist eine bose ansteckende Krankheit, die sich sogar durch die Lust mittheilt, ich wollte wetten Sie haben sie gestern Abend in der Atmosphäre der schwimmenden Inseln gefangen.

Was sind denn die Symptome dieses Übels? fragte Alciphron.

Sie sind sonderbar und traurig genug, versette ser Fremde: der Mensch vergißt sogleich seine nächsten Berhältnisse, er mißkennt seine wahrsten, seine klarsten Bortheile, er opfert alles, ja seine Neigungen und Leidenschaften einer Meinung auf, die nun zur größten Leidenschaft wird. Kommt man nicht bald zu Hülfe, 10 so hält es gewöhnlich sehr schwer, so setzt sich die Meinung im Kopse sest und wird gleichsam die Uchse um die sich der blinde Wahnsinn herumdreht. Nun vergißt der Mensch die Geschäfte die sonst den Seiznigen und dem Staate nuhen, er sieht Vater und 13 Mutter, Brüder und Schwestern nicht mehr. Ihr, die ihr so friedsertige, vernünstige Menschen schienet, ehe ihr in dem Falle waret — —

Der Papimane erzählt was in ihrer Nach= barschaft vorgegangen.

So sehr uns diese Übel quälten, schienen wir sie doch eine Zeit lang über die wunderbaren und schreck= lichen Naturbegebenheiten zu vergessen, die sich in unserer Nachbarschaft zutrugen. Ihr habt von der großen und merkwürdigen Insel der Monarchomanen 25 gehört, die eine Tagreise von uns nordwärts ge-

Wir haben nichts davon gehort, sagte Epistemon, und es wundert mich um so mehr, als einer unserer Ahnheren in diesem Meere auf Entdeckungen ausging. Erzählt uns von dieser Insel was ihr wißt, damit wir beurtheilen ob es der Mühe werth ist selbst hin zu segeln und uns nach ihr und ihrer Versassung zu erkundigen.

Ge wird schwer sein sie zu finden, versetzte der Bapimane.

3ft fie verfunten? fragte Alciphron.

Sie hat sich auf und davon gemacht, versetzte jener. Wie ist das zugegangen? fragten die Brüder fast 15 mit einer Stimme.

Die Insel der Monarchomanen, suhr der Erzähler fort, war eine der schönsten, merkwürdigsten und berühmtesten Inseln unsers Archipelagus; man konnte sie füglich in drei Theile theilen, auch sprach man gewöhnlich nur von der Residenz, der steilen Küste und dem Lande. Die Residenz, ein Wunder der Welt, war auf dem Vorgebirge angelegt, und alle Künste hatten sich vereinigt dieses Gebäude zu verherrlichen. Sahet ihr seine Fundamente, so waret ihr zweiselz haft ob es auf Mauern oder auf Felsen stand: so oft und viel hatten Menschenhände der Natur nachgeholsen. Sahet ihr seine Gebäude, so glaubtet ihr alle Tempel der Götter wären hier symmetrisch zusalle Tempel der Götter wären hier symmetrisch zusalle

sammengestellt, um alle Volker zu einer Wallsahrt hierher einzuladen. Betrachtetet ihr seine Gipsel und Zinnen, so mußtet ihr denken die Riesen hatten hier zum zweitenmal Anstalt gemacht den Himmel zu ersteigen; man konnte es eine Stadt, ja man konnte se ein Reich nennen. Hier thronte der König in seiner Hertlichkeit, und niemand schien ihm auf der ganzen Erde gleich zu sein.

Nicht weit von da sing die steile Küste an sich zu erstrecken; auch hier war die Aunst der Natur mit wunendlichen Bemühungen zu Hülfe gekommen, auch hier hatte man Felsen gebauet um Felsen zu versbinden, die ganze Höhe war terrassenweis eingeschnitten, man hatte fruchtbar Erdreich auf Maulthieren hinzgeschafft. Alle Pstanzen, besonders der Wein, Citro- wen und Pomeranzen, fanden ein glückliches Gedeizhen, denn die Küste tag der Sonne wohl ausgesetzt. Dier wohnten die Vornehmen des Reichs und bauten Paläste; der Schiffer verstummte der sich der Küste näherte.

Der dritte Theil und der größte war meistentheils Ebene und fruchtbarer Boden, diesen bearbeitete bas Landvolk mit vieler Sorgfalt.

Es war ein altes Reichsgesetz, daß der Landmann für seine Mühe einen Theil der erzeugten Früchte 20 wie billig genießen sollte; es war ihm aber bei schwerer Strafe untersagt sich fatt zu essen, und so war diese Insel die glücklichste von der Welt. Der Landmann

hatte immer Appetit und Luft zur Arbeit. Die Pornehmen, deren Magen sich meist in schlechten Umftänden befanden, hatten Mittel genug ihren Gaumen zu reizen, und der König that oder glaubte wenigstens immer zu thun was er wollte.

Diese paradiesische Glückseligkeit ward auf eine Weise gestört die höchst unerwartet war, ob man sie gleich längst hätte vermuthen sollen. Es war den Natursorschern bekannt, daß die Insel vor alten Zeiten durch die Gewalt des unterirdischen Feners sich aus dem Meer emporgehoben hatte. So viel Jahre auch vorüber sein mochten, fanden sich doch noch häusige Spuren ihres alten Zustandes: Schlacken. Vimsstein, warme Quellen und dergleichen Kennzeichen mehr; auch mußte die Insel von innerlichen Erschütterungen oft vieles leiden. Man sah hier und dort an der Erde bei Tage Dünste schweben, bei Nacht Jeuer hüpsen, und der lebhaste Charatter der Einwohner ließ auf die seurigen Eigenschaften des Bodens ganz natürlich schließen.

Gs find nun einige Jahre, daß nach wiederholten Erdbeben an der Mittagsseite des Landes, zwischen der Ebene und der steilen Küste, ein gewaltsamer Bulcan ausbrach, der viele Monate die Nachbarschaft verwüstete, die Insel im Innersten erschütterte und sie ganz mit Asche bebeckte.

Wir konnten von unserm Ufer bei Tag den Rauch, bei Racht die Flamme gewahr werden. Es war entsetlich anzusehen, wenn in der Finsterniß ein brennender Himmel über ihrem Horizont schwebte; das Meer war in ungewöhnlicher Bewegung und die Stürme saus'ten mit fürchterlicher Wuth.

Ihr könnt euch die Größe unsers Erstaunens benken, als wir eines Morgens, nachdem wir in der Nacht ein entsetzlich Gepraß gehört und Himmel und Meer gleichsam in Feuer gesehen, ein großes Stück Land auf unsere Insel zuschwimmend erblickten. Es war, wie wir uns bald überzeugen konnten, die wsteile Küste selbst die auf uns zukam. Wir konnten bald ihre Paläste, Mauern und Gärten erkennen, und wir sürchteten daß sie an unsere Küste, die an jener Seite sehr sandig und untief ist, stranden und zu Grunde gehen möchten. Glücklicherweise erhub sich wein Wind und trieb sie etwas mehr nordwärts. Dort läßt sie sich, wie ein Schiffer erzählt, bald da bald dorten sehen, hat aber noch keinen sesten Stand geswinnen können.

Wir erfuhren bald, daß in jener schrecklichen Macht die Insel der Monarchomanen sich in drei Theile gespalten, daß sich diese Theile gewaltsam einsander abgestoßen, und daß die beiden andern Theile, die Residenz und das Land, nun gleichsalls auf dem offenen Meere herumschwämmen, und von allen Stür= 21 men wie ein Schiff ohne Steuer hin= und wieder= getrieben würden. Von dem Lande, wie man es nennt, haben wir nie etwas wieder geschen; die Residenz

aber konnten wir noch vor einigen Tagen im Nordoften sehr deutlich am Horizont erkennen.

Es läßt fich benten bag unfere Meisenden burch diese Ergählung sehr in's Feuer gesett wurden. Gin s wichtiges Land, das ihr Ahnherr unentdeckt gelaffen, ob er gleich fo nahe vorbei gefommen, in dem fonderbarften Buftande von der Welt ftudweife aufzusuchen, war ein wichtiges Unternehmen, das ihnen von mehr als einer Ceite Rugen und Ehre versprach. Man 10 zeigte ihnen von weitem die Refideng am Sorizont als eine große blaue Dlaffe, und zu ihrer großten Freude ließ fich weftwarts in ber Entjernung ein hohes Ufer feben, welches bie Papimanen jogleich für die fteile Rufte erkannten, die mit gunftigem Wind, 15 obgleich langfam, gegen die Resideng zu ihre Richtung ju nehmen ichien. Dian faßte baber ben Schluß gleichfalls dahin zu fteuern, zu feben ob man nicht die schöne Rufte unterwegs abschneiden und in ihrer Gesellichaft, oder wohl gar in einem ber ichonen Pa-20 lafte, den Abeg nach der Refideng vollenden tonne. Man nahm von den Papimanen Abichied, hinterließ ihnen einige Rosentrange, Scapuliere und Agnus Dei, die von ihnen, ob fie gleich beren genug hatten, mit großer Chrfurcht und Dantbarfeit angenommen -5 murben.

Raum befanden sich unfere Bruder in dem leidlichen Zustande in welchem wir fie gesehen haben, als fie bald empfanden bag ihnen gerade noch bas Befte fehlte um ihren Tag frohlich hinzubringen und au enben. Alfides errieth ihre Gefinnungen aus ben seinigen und fagte: So mohl es uns auch geht, meine Bruder, beffer als Reifende fich nur wünfchen burien, s fo tonnen wir doch nicht undantbar gegen bas Edid. fal und unfern Wirth genaunt werden, wenn wir frei gestehen, daß wir in diesem toniglichen Schloffe, an biefer üppigen Tofel, einen Mangel fublen, ber befto unleidlicher ift, je mehr une bie übrigen Umftande ibegünftigt haben. Auf Reifen, im Lager, bei Geichaften und Sandelichaften und mas fouft ben unternehmenden Geift ber Manner zu beschaftigen pflegt vergeffen wir eine Beit lang ber liebenemurbigen Gefpielinnen unfred Lebens, und wir icheinen die une n entbehrliche Gegenwart ber Edjonen einen Augenblid nicht zu vermiffen. Saben wir aber nur wieder Grund und Boben erreicht, bebeckt uns ein Dach, ichließt uns ein Caal in feine vier Wande, gleich entbeden wir was une fehlt: ein freundliches Auge ber Gebieterin, & eine Sand die fich traulich mit der unfern gujammen. idlickt.

Ich habe, sagte Panurg, den alten Werth über diesen Punct erst auf die feinste Weise sondirt, und da er nicht hören wollte, auf die gradeste Weise be- pfragt, und ich habe nichts von ihm ersahren konnen Er läugnet daß ein weibliches Geschopf in dem Palaste sei. Die Geliebte des Königs sei mit ihm, ihre

Frauen seien ihr gefolgt und die übrigen ermorbet oder entflohen.

Fr redet nicht wahr, versehte Epistemon, die traurigen Reste, die uns den Eingang der Burg verwehrten, waren die Leichname tapfrer Männer, und er sagte ja selbst daß noch niemand weggeschafft oder begraben sei.

Weit entfernt, sagte Panurg, seinen Worten zu trauen, habe ich das Schloß und seine vielen Flügel betrachtet und im Zusammenhange überlegt. Gegen die rechte Seite, two die hohen Felsen senkrecht aus dem Meere hervorstehen, liegt ein Gebäude das mir so prächtig als sest zu sein scheint, es hängt mit der Nesidenz durch einen Gang zusammen, der auf ungeheuern Bogen steht. Der Alte, da er uns alles zu zeigen schien, hat uns immer von dieser Seite weggehalten, und ich wette dort sindet sich die Schahtammer, an deren Eröffnung uns viel gelegen wäre.

Die Brüder wurden einig daß man den Weg dahin suchen solle. Um kein Aussichen zu erregen ward Panurg und Aleiphron abgesandt, die in weniger als einer Stunde mit glücklichen Nachrichten zurückkamen. Sie hatten nach jener Seite zu geheime Lapetenthüren entdeckt, die ohne Schlüssel durch kunstlich angewandten Druck sich eröffneten. Sie waren in einige große Vorzimmer gekommen, hatten aber Bedenken getragen weiter zu gehen, und kamen nun den Brüdern, was sie ausgerichtet, anzuzeigen.

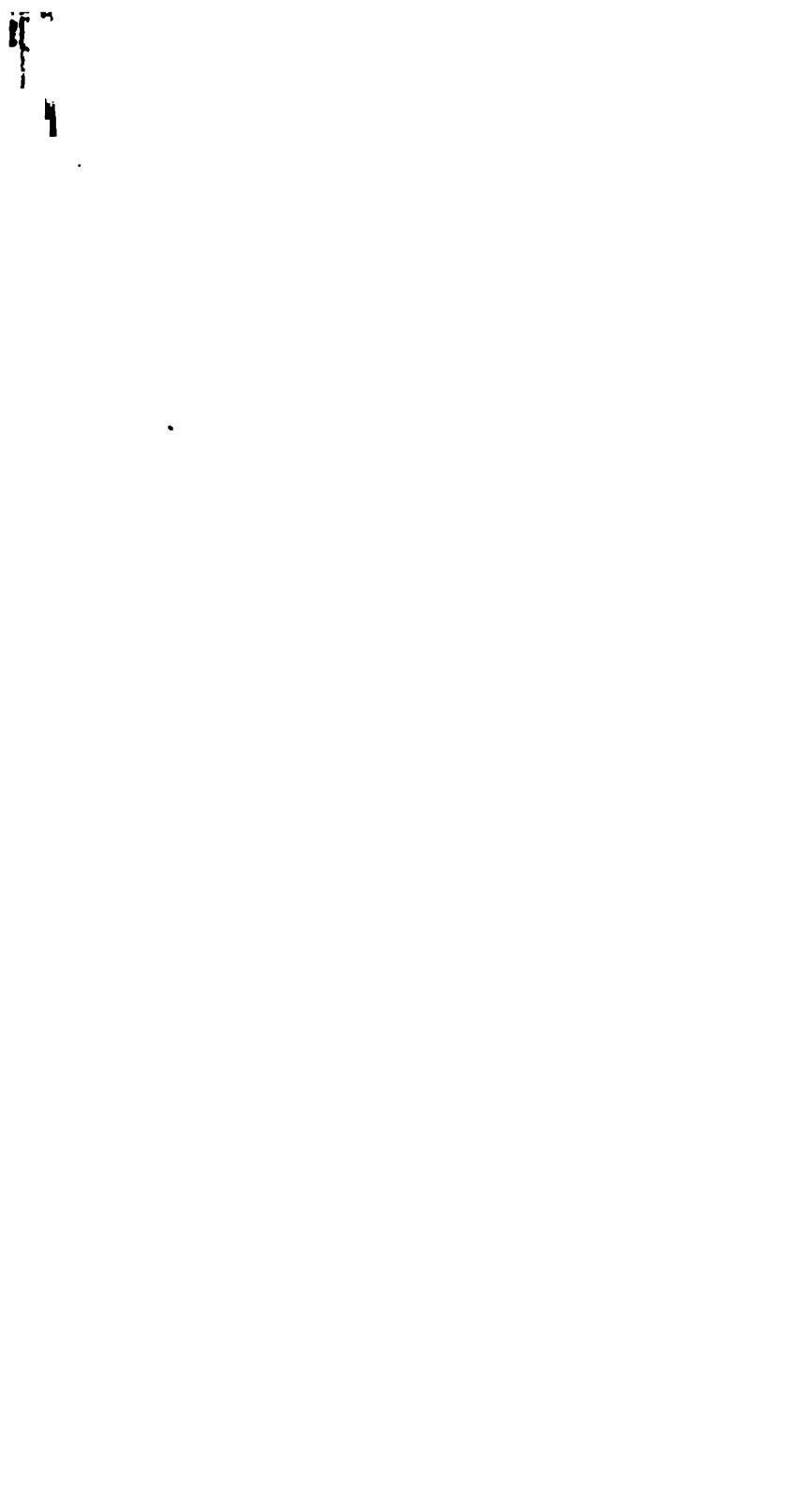

Lesarten.

Dieser Band entspricht dem fünfzehnten der Ausgabe letzter Hand Hinzugefigt sind aus dem ungedruckten Nachlass im Goethe-Archiv das Bruchstück "Das Madehen von Oberkirch. Ein Trauerspiel", aus dem Tiefurter Journal "Der Hausball, Eine deutsche Nationalgeschiellte", nus Band 16 der "nachgelassenen Werke" (Ausgabe letzter Hand Bd 56) "Reise der Söhne Megaprazons" Die Bearbeiter sind: Rudolf Koegel Die Aufgeregten), Gustav Roethe (Das Mädchen von Oberkirch, Novele), Adolf Strack (Die Ausgewanderten), Bernhard Seuffert Die guten Weiber), August Sauer Der Hausball, Ludwig Geiger und Julius Wahle (Reise der Söhne Megaprazons Redactor des Bandes ist Bernhard Seuffert.

Die für mehrere Stäcke dieses Bandes vorliegenden Prucke sind:

A. Goethe's Merfe. Zwötster Band. Tubingen in ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung, 1808 8%. Dieselbe Ausgabe Mierzehnter Band Grifte Nacgabe. Stuttgart und Tubingen, in ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1817. – An diesem 14 Bande, einem Supplementbande für die Besitzer des urspränglich zwölfbändigen A. but Goethe keinen nachweislichen Antheil gehabt.

B: Goethe's Werfe. Zehnter Band Stuttgart und Inbingen, in der J. G. Cotta'iden Buchhandlung, 1817. 8° Ineselbe Ausgabe Preizehnter Band. 1817 — Vol Tagebücher 14. November 1816: "Meiner Werke 2. Lieferung darehgesehen" — Der Text ist wenig zuverlassig

B': Goethe's Werke. Zehnter Band. Original Anogabe Wien, 1817. Ben Chr. Kantsins und C. Armbruster. Stuttgart. In der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Gedruck ben Anton Strauß. Gestochener Titel GOCTHE'S Werke X Ikind Original-Ausgabe. [Vignette, darstellend Situation zu Beginn des 9. Auftrittes des 4. Aufzugs der "Aufgeregten".] Wien und Stuttgart. 1817. gr. 12°. Dieselbe Ausgabe Trengehnter Banb. XIII. Band. [Vignette, darstellend die Situation aus den "Ausgewanderten" 254, 9—13.] — Der Druck benützt dieselbe Vorlage wie B; vgl. Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte Bd. 6 S 627; Goethe-Jahrbuch Bd. 15 S 167—172. Er hat aber eine eigenmächtige Orthographie und Interpunction, auch eine Vorliebe für vollere Formen (s. Goethe-Jahrbuch Bd. 15 8 173f.). Zur Charakteristik seiner Schreibweise mögen die folgenden von Koegel gesammelten Beispiele dienen: Monath, anbethen, gebiethen; einige Mahl, manchmahl, niemable; Rahmen, wiederhohlen, Billführ; reigen, fpagieren; Grafinn, Prinzeffinn, Roniginn; Altere, acht; Alles, jeber Andere, Jemand, Riemand, es ift alles Eins, Das und Jenes, Giner wie ber Andere, nichts Rechts, gewisser Maßen, meisten Theils; Ihr, Euch, auch wenn die Anrede an mehrere Personen gerichtet ist; Practifus, Chifane, Jacob, Advocat, Sclave; Prozeß; Regligée. B1 verfährt im Ganzen sorgfältig und consequent; auch der Gebrauch des Apostrophs ist geregelt, in derselben Weise wie nachber bei C1C. Selbst in Flexionsformen sucht es Gleichmässigkeit herzustellen. Alterthümliche Formen werden zuweilen durch neuere ersetzt. Wenn es eine Textverderbniss zu bemerken glaubt, sucht es durch Conjectur zu helfen. In all diesem ist es für die Textkritik werthlos. Aber es dient zur ergiebigen Controle für die Richtigkeit des Textes B, wo es mit diesem gegen ältere Texte stimmt, oder gegen B mit älteren Texten zusammengeht. Auf die weitere Textgeschichte hat es keinen Einfluss geübt.

C1: Goethe's Werte. Vollständige Ausgabe letter Hand. Funfzehnter Band. Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes schützens den Privilegien. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1828. kl. 8°. Dieselbe Ausgabe Sechsundfunfzigster Band. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchpandlung. 1842. Mit dem Haupttitel Goethe's nachgelassene Werte. Sechzehnter Band. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchbandlung. 1842. (Für diesen Nachlassband haben die nachsolgenden Aussührungen keine Gültigkeit.)

Dem 15, Bande dieser Ausgabe liegen von 65ttling revidirte Bogen aus B zu Grunde Den 10. Bd B sandte Goethe am 28. Mai 1825 an Göttling (Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling. Herausg. von Kuno Fischer 57f.; dieser schickte ihn am 12. Juni 1825 revidirt zurück und machte im Begleitbriefe eine Bemerkung zum Personenverzeichniss der "Aufgeregten". Den 13 BJ. B sandte Goethe am 17. Juni 1826 Gottling zu und nannte dabei den Band "den 26. der neuen Ausgabe" (Briefwechsel a a, O. S 12, weil der grössere Theil des Inhaltes von B 13 für C1 26 bestimmt war, vielleulit solite damals noch der ganze Bd. 13 B den Bd. 26 C1 füllen, da ursprünglich für Bd. 15 C1, W Meisters Lehrjahre\* bestimmt waren. (Goethe schrieb eigenhandig in die Druckvorlage vor "Die Aufgeregten" Funfschuter Band ) Am 7. Juli 1826 schickte Göttling den Band revidirt zurück nebst brieflichen Ausführungen zu den "Guten Weibern" und den "Ausgewanderten" tottlings revolute Exemplare haben sich im Archive der Cotta'schen Buchbandling in Stuttgart erhalten und lagen in Copie von August Fresenius den Bearbeitern vor. Göttlings Revision, für die er ältere Drucke nurgends benittzte, betrifft fast ausschliesslich Orthographi sches: en und et werden nach der bekannten Regel unterschieden, & für ff in der noch heute üblichen Weise gesetzt aber nicht consequent, z. B. bleibt läff't neben laßt), kleine Anfangsbuchstaben werden für Adjectiva und Pronomina, auch wenn sie anbstantivisch gebraucht sind, durchgeführt, t und i werden in den Fremdwörtern je nach latemischem oder griechischem Ursprung unterschieden u. dgl. m. In die Interpunction greaft Göttling wenig ein; einige ihm überflüssig scheinende Kommuta werden getilgt. Ferner erstrecken sich seine Änderungen auf die Flexion der Adjectiva, woffir er von Goethe Generalvollmacht erhalten hatte (Briefwechsel a. a. O. S 4f., 7f.) und auf Verbesserung einiger Druckfehler. Die Revision ist aber nicht ganz einheitlich, selbst Bruckfehler in B sind übersehen.

Erst am 18. September 1827 stellte Goethe der Druckerei (Brief an Reichel) in Aussicht, dass das Original zum 15. Bd. C<sup>4</sup> "nichstens" folge Goethe-Jahrbuch Bd 2 S 304), am 21 September geht es nach Stuttgart ab Mittheilung aus

390

dem Goethe- und Schiller-Archiv). Zu den übersandten revidirten Bogen aus B, die "Die Aufgeregten", "Die guten Weiber" und "Die Ausgewanderten" enthielten, gehörte hiefür noch das Manuscript der "Novelle", das später geschickt wurde und im Cotta'schen Archive nicht erhalten ist: sie kam hier zum erstenmal in Druck. Die Stücke, die schon gedruckt vorlagen, bietet C1 nach dem Text B einschliesslich der meisten Göttlingschen Correcturen. Gegen Göttlings Correctur verstösst es zuweilen in der Schreibung (er hatte jeberman, bestwegen iebermann, bekwegen geordnet), in der Verwendung grosser Anfangsbuchstaben beim neutralen substantivirten Adjectiv, und in andern Einzelheiten der Orthographie und Interpunction. Ausserdem haben aber der Setzer und Corrector von  $C^1$  in vielen von Göttling nicht berührten Fällen die Orthographie und Interpunction geregelt, dabei von ihm Übersehenes seiner Regel anpassend, oder auch nach eigener Gewohnheit normirend. Manche von Göttling nicht beachteten Druckfehler des Textes B wurden in der Druckerei gebessert, dabei vielleicht auch eine nicht ganz geläufige Wendung auf eigene Verantwortung gemodelt (s. 120, 10.11). Eigenmächtig in wichtigen Dingen scheint C1 nicht hergestellt zu sein. Dagegen hat es neue Druckfehler in den Text gebracht. Die Aushängebogen 1-8 von  $C^1$  sandte Reichel am 7. Februar 1828 an Goethe, 9-18 am 28. Februar, 19-21 am 13. März; diesen Schluss hat Goethe am 20. März erhalten; fertig zur Ausgabe war der Band am 10. Mai 1828 (Mittheilungen aus dem Goethe- und Schiller-Archiv).

C<sup>2</sup>: Eine zweite Auflage von C<sup>1</sup>, deren erste zehn Bände die Jahreszahl 1828 (statt 1827) auf dem Titelblatt tragen; vgl. Weimarische Ausgabe Bd. 2 S 299. Dass diese zweite Auflage sich auf alle vierzig Bände erstreckt, hat Adolf Strack durch Stichproben, die er dem Goethe- und Schiller-Archiv einsandte, schon fast zur Gewissheit erhoben. August Fresenius hat dies Ergebniss bestätigt und hat urkundlich festgestellt, dass es von den Bänden 1-10 mindestens drei, vom 11. Band an aber aller Wahrscheinlichkeit nach nur zwei Drucke gibt, eben die beiden Auflagen, die wir C<sup>1</sup> und C<sup>2</sup> nennen. C<sup>2</sup> Bd. 15 ist an der Schreibung schütenben (statt

Schubenben C' auf dem Titel kenntlich. Sonst ist das Titelblatt (" gleich, tragt auch die gleiche Jahrzahl. Ausstattung und Umfang ist ebenso wie bei Ct. Der Druck ist von Goethe nicht beeinflasst. In anderen Bänden ist C2 nach dem für C revidirten Exemplare von C gesetzt und dient somit als Controle für C. Bd 15 von C1 ist aber mit der Jahrzahl 1528 ausgegeben, während die Revision von C' für C erst 1829 in die Druckerei ging. Aber auch wenn die Jahrzahl 1828 auf dem Tatel fassch sein sollte (etwa um nicht von C1 abzuweichen), so nöthigen innere (fründe zur Annahme, dass der 15. Bd von C2 nicht nach der Druckvorlage für C hergestellt ist. Er trifft zwar in der Hauptrichtung der Revision mit C zusammen, kann aber weder aus derselben Druckvorlage wie C stammen, noch für C' massgebend geworden sein, weil er in zu vielen Fallen von diesem abweicht. Genaueres s. in den Lesarten zu den "Aufgeregten", den "Ausgewanderten" und den "Guten Webbern\*. - Ob auch für lid. 58 C1 existut, ist unbekannt.

C: Goethe's Werke. Pellständige Ausgabe letzter Hand Funfzehnter Band. Unter bes burchlauchtigkten beutschen Bundes schüpenden Privilegien. Stutigart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1829 8°. Ivese, be Ausgabe Sechendizufzigker Band. [Verlagszeichen, Stutigart und Indingen I G Gotta'scher Verlag. 1842 M.t dem Haupttitel Goethe's nachgelaisene Werke. Sechzehnter Band. [Verlagszeichen.] Stutt gart und Tübingen. J. G. Gotta'scher Verlag. 1842.

C Bd. 15 fuset auf dem revidirten C. Am 8, November 1828 schickte Goethe den 15 Bd. C an Göttling zu erneuter Revision des Textes Briefwechsel a. a. O. S. 62, mahnte zur Rucksendung am 9, Februar 1829 (ebenda 8.73) und erhielt den revidirten Band am 6, Marz. Der ungedruckte Begleitbrief enthalt nach August Fresenius' Mitthellung keine Bemerkungen zum Texte. Die Druckvorlage für C Bd. 15 hatte Göttling bei seiner Revision nicht zur Hand, auch keine älteren Drucke. Das revidirte Exemplar ging am 8, Marz. 1829 an Reichel nach Stuttgart ab. Es ist nicht erhälten. Die Veränderungen von C gegen C sind nicht gering an Zahl aber an Werth, sie betreffen zumeist nur Regelung der Orthographie und Interpunction und zware

wesentlich in der Richtung von  $C^1$ . Aber auch jetzt sind noch Schwankungen geblieben, ja neue eingetreten. Die Interpunction ist wenig vermindert. Es zeigt sich eine Neigung zu volleren Formen der Silben. Alte Druckfehler sind verbessert, neue nicht vermieden. Am 23. Juli 1829 schickte Reichel die Aushängebogen 1—10 von C Bd. 15, am 27. August 1829 die 11—22 an Goethe, ohne Fragen des Textes zu berühren (Mittheilung aus dem Goethe- und Schiller-Archiv).

Es bedeutet: g eigenhändig mit Tinte,  $g^1$  eigenhändig mit Bleistift,  $g^2$  eigenhändig mit Röthel und  $g^3$  eigenhändig mit rother Tinte; Schwabacher Ausgestrichenes, Cursirdruck Lateinischgeschriebenes der Handschrift.

# Die Aufgeregten.

Das Drama ist nach dem Zeugnisse der "Tag- und Jahreshefte" 1793 "entworfen". 1814 trug es den Titel "Breme von Bremenfeld" (Tagebücher 17. Juli 1814: Breme v. Bremenfeld Kevision. Bd. 5 S 119, 4). Ebenso lautet der Titel in einem Inhaltsverzeichniss für die Ausgabe B, das bei den Acten des Goethe-Archives liegt. In dem ebenda befindlichen "Entwurf einer Anzeige" zur Ausgabe B sowie in der "Ankündigung einer neuen Ausgabe von Goethes Werken" (=B) im Intelligenz-Blatt zum Morgenblatt 1816 Nr. 1 S 2 trägt das Drama den Titel "Die Zeichen der Zeit". (Mittheilungen aus dem Goethe- und Schiller-Archiv.) Die "Agenda" vom 10. Juni 1816 verzeichnen: \*5. Act Aufgeregte (Tagebücher Bd. 5 S 314; der Stern bedeutet, dass das Vorhaben erledigt sei).

# Handschriften.

H<sup>1</sup>: Im Goethe- und Schiller-Archiv, von Götzes Hand. mit Correcturen (rothe Tinte über Bleistift) von Riemer. 171 Seiten in 4°, die Blätter sind einseitig beschrieben, jeder Aufzug (I. II. IV) bildet ein besonderes Heft, und zwar besteht Aufzug I aus 10, Aufzug II aus 5, Aufzug IV aus 10 Lagen.

H<sup>2</sup>: Im Goethe- und Schiller-Archiv, grösstentheils von der Hand des Schreibers John, aber vom Dichter selbst durchcorrigut = g, und zwar rühren weltaus die meisten vorkommenden Anderungen von g her. 78 Seiten in 4°, lose Brätter, beidseitig beschrieben,  $H^2$  berüht auf  $H^1$ . Möglicherweise dictirte (joethe aus  $H^1$ , wobei er eine Reihe von Stellen gleich während des Pietates ungestaltete, andere nachträglich anderte. Gewisse Partien sind von Kräuter geschrieben. Es sind dies meist solche Stellen, die in  $H^1$  noch nicht enthalten waren.

### Drucke.

B: Tie Anigeregten Positifdes Trama in fant Acten Bd 10 S 317 395 s.o. > 387. Bildet den Schluss des Bandes, vorber geht "Der Bürgergeneral".

 $B^{\dagger}$ : Titel chenso. Bd. 10 8 351-426, s. o. 8 387 f. Stellung ebenso.  $B^{\dagger}$  stimmt in einer Reihe von Stellen zu den erhaltenen Handschriften, aus denen das Pruckmanuscript für B copirt ist. Die freie Orthographie und Interpunction von  $B^{\dagger}$  zu verzeichnen, lätte keinen Wertn, ich notire in den Lesarten nur die seltenen Fälle, wo  $B^{\dagger}$  ein Komma hat statt einer starkeren Interpunction in B.

A Titel ebenso Bd 14 8 225—393 s.o. 8 387 Stellung zwischen dem "Epilog zu Schillers triocke" und "Pandora".

— Riemer hat durin zwei Fehler aufgefinden und Goethe mitgetheilt Acta privata die Ausgabe letzter Hand betr. III A 103): das Fehlen der Person des Amtmanns im Personenverzeichniss und 67,5 meines Princkes ihr Tiener statt Mr Tiener Den ersten Fehler hatte toethe schon auf Göttlings Hinweis in der Drackvorlage für C" verbessert, die zweite Besserung trug er ebenfalls in diese ein. — Sonst griff A in die Textgeschichte nicht ein.

C: Titel chenso. Bd. 15 S I - 177. s. o. S. 188 Es sel liessen sich an die "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten". Am 13 Marz 1828 schrieb Reich I, der Factor der Cotta schen Druckeren, an Goethe (ungedruckt, Mitheilung aus dem Goethe- und Schiller-Archiv). In den Mifaerreten habe ich in der Octavausgabe S. 336 [20, s. dieser Ausgabe] ein mer in nur verwandelt Ghen jo S. 4 und S. 20 der Lajdienausgabe S. 4 ff. und 20 ff. dieser Ausgabe, find die

394

sie in der Rede Georgs in Sie und das ihr in Ihr, und ench in Euch im Singular verwandelt, und nur im Plural es klein gelassen; es war dort ziemlich durcheinander in der Octavausgabe, nach der gedruckt wurde.

C<sup>2</sup>: Titel, Umfang und Stellung ebenso. s. o. S 390 f. — Obwohl die Varianten für den Text ohne Bedeutung sind, habe ich doch die allenfalls wegen anderer Bände zur Vergleichung erwünschten in den Lesarten verzeichnet.

C: Titel ebenso. Bd. 15 S 1—78. s. o. S 391. Stellung ebenso.

### Lesarten.

## Berfonen.

Fehlt  $H^1$  2, 3 Friedrick B immer so, von Göttling für  $C^1$  geändert. 4 lies Rarl 11 Der Amtmann fehlt  $H^1BA$ , von Goethe auf Göttlings und Riemers Antrag für  $C^1$  zugesetzt. 12 lies Jafob

# Grfter Aufzug.

### Erster Auftritt.

3, 5 oder] bis  $H^1H^2$  9. 10 einen — haltend] die einen gesstricken Strumps, mit dem sie eben fertig geworden, in die Höbe hält  $H^1H^2$  eben sehlt  $BC^1C$  10 wollt' ich, wollt ich  $B^1$  15 Mitternacht] besser wäre gegen Wlitternacht mit Rücksicht auf den sechsten Austritt 19 wachen und warten] warten und wachen  $H^1$  jetzt sehlt  $H^1H^2$  nachgetragen g 4, 1 nein! mein Bater —] nein, mein Bater!  $H^1H^2$  nein! Mein Bater!  $C^1$  nein, mein Bater! C 3. 4 liebe Muhme auf der nebenstehenden leeren Seite sür Line  $H^1$  6 vor über sür  $H^1$  10 start] so start  $H^1H^2$  12 wirst!] wirst  $B^1$ 

### 3meiter Auftritt.

Sie in Georgs Reden] sie B s. o. S 393 4, 15 denn sehlt  $H^1H^2$  24 viel  $H^1H^2$  5, 1 Spiritus;] Spiritus  $B^1$  6 Ter Laron? sehlt  $H^1H^2$  nachgetragen g 7 Gras?] Gras.  $BB^1$  Gras!  $C^1C$  Fragezeichen nach dem Sinne und den Handschristen herzustellen 15 sommt] kömmt  $H^2B-C$ , aber sonst durchweg sommt 19 Ropsel Rops  $H^1H^2$  19 in] im  $H^2$  25 Jhr] ihr

 $H^2BB^1C^1$  G, s da] dann  $H^1H^2$  4 Sie] sie  $BC^1C$  5 bleiben blieben  $H^1H^1$ , vielleicht Druckfehler 8 Jhr] shr  $H^2BC^1$  10 auch] noch  $H^1H^2$ , vielleicht Druckfehler 10 werben —  $H^1$  werben. — B-C 18 wollen,] wollen  $B^1$  20 Larm] Lerm  $BC^1$  7, 2 solunds so  $H^1H^2$  4 (ab.) geht ab,  $H^1H^2$  10 habe ich] hab' ich  $H^1$  hab ich  $H^2$  11 es.) diese Kind  $H^1$  es g für dieses Kind  $H^1$  12 ist. Taß] ist; daß B=C, aber the handschriftliche Interpunction ist allein sungeniss.

#### Tritter Auftritt.

7, 17 einigemal] einigemale  $C^2$  nachbenfend] nachdenllich  $H^1$  21 find] fey'n  $H^2$  find g über feyn  $H^2$  22 ift] find  $H^1$  ift g über find  $H^2$  8, 5 Komma zu streichen 8 hicher herher  $H^2$  22 nach Bater] und Jhre Muhme  $H^1H^2$  geright g 34 man fommt and Jhre Muhme fellt  $H^1H^2$  eingeschaltet g Jhrel thre  $BC^1$  22 lies so bald 9, 8 fie.] fie,  $B^1$  7 Sie es mid, Sie mid, es  $H^1$  17 biel daß  $H^1H^2$  27 gedrückt f 3 gedrückt f 19, 8 schloß] druckte  $H^1$  schoß g über drückte  $H^2$  11 Werde ich Werd' ich  $H^1H^2$  12 werde Jhnen] werd' Jhnen  $H^1$  15 schoh entsernendy sundem er sorteilt  $H^1H^2$  17 allein, nachl allein. Rady  $B^1$  22 goldnen] schinen  $H^1$  goldnen g über schönen  $H^2$  Traume.] Träume  $B^1$  23 es,] es  $B^1$ 

### Bierter Anftritt.

11. + gcht's ] gcht's, H', Komma in Fragezeichen corrigirt H2 6. 7 ich hoffe hoff' ich H1H2 is nach Edmarre beigefügt mit Achtung q in Bremenfeld Premeielb III His and so durchweg is went - ift hinter empfinden H1H2 vor bestomehr eingeschaltet g bestomehr] besto mehr C2 27 on ben Bettelftab kinter Begner H'H' binter Recht hat, eingeschaltet q 12, 2 herbei, herbei C1 6 tommt, fommt, B1 11 ergeglicher extrenticher H' ergoglicher g über ergreulicher H' regoblisher ('2 13.1 als feblt H1H2 eingeschaltet g 2 aufgutreten gu fenn Ha aufgutreten g über zu fegn Ho a Acht zu haben, acht ju geben H1 haben über geben H1 9 Hiche, mein Rind, rede Sprich, meine Tochter, fag, was ift geschen? H'112 12 fige fag H1 fage g aus fag H2 16 Bater, Dater C2 re meine; meine, B' er alles, wie bisher, bie bisher, alles H'2 2. 3hrem] ihrem B1 14, 12 Burgemeifterin Burgermeifterinn B1 :: durch Sittfamfeit] durch ihre Sittfamfeit H'H'2 ihre getilgt g 14 burch Berstand] burch ihren Berstand  $H^1H^2$  ihren getilgt g 22 Ha, Ha, Ha $^1H^2B-C$  lies Sehn 23 ob — habe] wenn es gleich alle Tage vor meinen Augen steht  $H^1H^3$ , daraus Lesart des Druckes g 28 künftig sehlt  $H^1H^2$  eingeschaltet g 15, 1 sieht] sähe  $H^1$  sieht g über sähe  $H^2$  lies sieht: 2 ich sagen] ein vernünftiger Wensch sagen  $H^1$  2. 3 ob du gleich weine hübsche Tochter bist sehlt  $H^1H^2$  eingeschaltet g 9 Wollen Sie] Wollt ihr  $H^1$ , von Riemer in Wollen Sie geändert 10 das Wasser siedet] es ist Wasser gesocht  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 11 zu rechte] zurecht  $H^1$  lies zurechte vgl. 13, 21 13 darüber] brüber  $H^1$  16 lies Schlas

# Fünfter Auftritt.

15, 19 alles klüglich] es so klug  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 21 lies echter Practicus] Praktikus B Prakticus  $C^1$  22 Bis gegen Mitternacht] gegen sehlt  $H^1H^2$  eingeschaltet g hatten wir zusammen geschwaßt] schwaßten wir zusammen  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 23. 24 wollte ich . . trinken trank ich  $H^1$ , daraus Lesart des Druckes g 25 sollten kommen kamen  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 16, 1 . Sie], Sie  $BC^1$ , sie  $C^2$  8 Einsluß] den größten Einsluß  $H^1$ 

## Cecheter Auftritt.

16, 20 noch Lärm] noch einen Lärm  $H^1H^2$  einen getilgt g 21 einigemal] ein paarmal H1 21 auf: und abgeschlichen durch Riemers Correctur aus hin und wieder geschlichen H1 auf und abgeschlichen  $C^1$  auf und ab geschlichen BC=24 könnten] konnten H1, vielleicht richtiger, weil der Sinn sein kann hätten wir es denn nicht bei Tage abmachen können' 25 bei Tage bey Tag H' 17. s. s. 7 Schulze] Schulz H1 7 Wiefengruben;} Wiesengruben,  $B^1$  hoffe, auch] hoffe auch  $H^1$  hoffe auch,  $H^2BC^1C$ 8 Jatob] Caspar H1 Jacob von Kräuters Hand auf Rasur H2 9.  $\mathfrak{D}_{\mathfrak{ann}}$  , und es  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 10 bets nünftigen] vernünftige  $BB^i$  Verbesserung Göttlings für  $C^i$ 14. 15 Tag, Tag] Tag und Tag  $H^1H^2$ 15 ware] seyn sollte H' ware über seyn sollte H2 16 lies Rechts 19 in schlechterem in schlechterm  $H^1$  im schlechtern  $H^2$  im schlechteren  $BB^1C^1$ ware - gewesen] wenn - gewesen ware H1H2, daraus Lesart des Druckes g 21 Bursche] Rerl  $H^1$  Bursche g über Kerl  $H^2$  22 lagen | waren  $H^1$  lagen g über waren  $H^2$  Helbicherer | Felbichere  $B^1$  21 Breine, ein | Breine war ein  $H^1$  war von Riemer getilgt 24 Nacht | Nacht  $H^1$  21 aber auch | ber auch |  $BC^1C^1$  25 wollte | follte  $H^1$  wollte g über follte  $H^2$  Ex. | fi. hit  $H^1H^2$  er eingeschaltet g 18, 1 als | ba  $H^1$  als g über da  $H^2$  2 iagi jugt mix  $H^1H^2$ , viollencht in den Text zu setzen 4 hinaus wollte, hinauswollte B beim fehlt  $H^1$  (tanden) francen  $B^1$  3 Hro Wajeftit, Ew. Waj  $H^2$  Ew. Phis.  $H^2$  18 iortmachen | fort machen B 20 ba eingeschaltet von Riemer  $H^1$  28 gescheitet | gelcheutex  $H^1H^2BC^1$  barau | bron immer  $H^1H^2$  immer getilgt g 19, 2 wußte | wußt  $H^1H^2$  3 bas und jenes | brev und jenes H  $H^1$  6 wiele | viel  $H^2H^2B^1$ 

#### Siebenter Auftritt.

13, 14 Jafob) Caspar H1 Jacob auf Rasur von Kräuters Hand Ha 20, 2 benn] an, benn H1 H2 an getilgt g 3 gang fehlt H1H2 5 mar] mix B. Druckfehler, den B1 nicht theult und den die Itrackerei berichtigte; s. o. S 393. 7 Nalub Cospor H' Jacob and Rasur von Krauters Hand H' 9 Jalob? Ge ift faft beffer, bag er nicht babei ift.] Bas Caspar betrift, tit mir's faft lieber, daß er nicht baben ift, H'H2, daraus Lesurt des Druckes g, doch rährt die Änderung der Namen auch hier von Krauter ber it wenn er auch megen ber Binfen) wenn er gleich wegen ber Binjen auch H1, jedoch ist gleich von Riemer in ichon genndert wenn er iden auch wegen ber Rinfen and  $H^2$ , aber show and das zweite and von g get let 12. 13 geht ihn boch bie Etrafe nichts an, und er fehlt H'H2 emgeschaltet g 13 hat fid) hat er fid boch H: durch Correstur für bat er II. Die ganze Stelle lautete also in II. und wenn er ichon wegen ber Binfen auch mit uns gleiches Interrife bat fo bat er nich boch im gongen Bregeft gar gu laftig be wiefen Daraus die Lesart des Druckes in He vom Dielter se, bst hergestellt. 18 horen, horen' B1 19-23 Jifr wift funt | 3hr wift, daß bie Bemeinben [aus Gemeinbe Riemer] nan ichon vierzig Jahre lang mit ihrem Buthoberen einen Projeg haben jaus hat Riemerl, ber enblich nach langen Ummegen nach Wehlar gelangt ift, und bon bort auch ben Weg nuht gurud finden tann II II., daraus die Lesart des Druckes g 21 Ter Untelier Die Herrichaft II. Der Glateberr g über Die Berifchatt II

393

21 a Diartin field H4H2, so class seine Worte noch Albert zufallen. Mortin eingeschultet q veuch) ben Gemeinden II euch g über den Gemeinden H' is ju entbehrende felelt II II! eingeschaltet g Frohnen Frohnen, bie ihm nichts nubien H darauf noch folgende von Riemer getilgte Worte und mit, e thuen einige Conveniengen. In He sind die Worte die ihm nichte nußten von g getilgt und hinter und ist der Gedankenstri L nachgetragen. is Albert über Martin H2 Und bae] Und Correct ir Riemers H1 Und bas find die, die! Und das find die Bi it is Breme Und machte genießen von Remer nachgetingen III Der Strich hinter Convenienzen q 20 im in H1B1C1 and vielleicht trotz H2 and den massgebenden Pracken in den Text zu setzen. ihr aus ihnen hammer H 26 ber Abvocaten] bes Abvofaten Hi Falls der Plural in Hi nicht Schreibfekler ist, warde in der Antwort Bremes die Veranderung des Singulars in den Plural übersehen. 20 21 bei verstorbene unfer verftorbene Hi ber verftorbene g aus unfer per florbener II2 22, berftorbener | verftorbene II2 seiwas | was II 11 biefe Abichrift ber herrichaft der herrichaft biefe Abichrift H'II der Herrichaft hinter Abschrift eingeschaltet g is einzugehen einzugehen, den wir wunschen muffen HIH den - munen gester ches g to hich micht getraut, hich nachgetragen von Riemer H 21 Bormunbichaft Mormundichaft ihres Sohns II' 21 : Aiter Alberte III 3 mandes Bute) manches Butes III 6 3 befonne erfenne Il' H'2 be . . g abor er . . H'2 s meinen Ronig, me nen Krompringen  $H^{lpha}$ , doch Krompringen in Keing corrigirt von Kleiner memem Rong H2B1 27 memals | monals B 24, to wenn's wann's Il' ir eigentlich] Euch denn H'II' w (gravilatift mit Gravitat H'112 21 bom Grofpater vom Grofpater, ja vom Negroßbater  $H^{ij}$  - is erwiesen] gezeigt hat  $H^{ij}$  erwiesen g who r gegeigt II's 74 wegen großer und vorzuglicher wegen feiner großen und vorjäglichen H'H', dacun Lesart des Prucken a megen großer und borguglichen B' Durgermeifter' Bargemeifte. H'H', viellencht in den Text zu setzen, vgl Burgemeisterin 14, 12 25, 2 haben mochte hatte II haben mochte über batte II. behandelten behandelt haben H'H', dareun behandelten . s tiefe' große II' tiefe g über atofe II' in Guten | euren Be foldent thren He folden g fiber ibren H' in foldte folite, B' in tonnen mit] fonnen jest mit II'H' jest a.

tilgt g 22 lauter | lautre H1 lautere B1 vielleicht Schreib. feller in H1 24 unterrichten unterrichten tonnen H1H2 tonnen getilgt g 25 uben fonnen] uben fonnen und muffen HoH2 25, 7 stellt,] stellt,  $B^1$  10 weil] seithem corrigirt in ba Riemer  $H^1$  weil g (iber da  $H^2$  11 liegt aus ist Riemer  $H^1$  12 sann) tann's H1H2 s getilgt g 17 werben] ichlagen H2 23 nur bei einbrechender Racht] gegen Abend H1H2, dafür Lesart des Prackes g 27. 7 lies Urm' s Gewalt bie Gewalt II1 die Gewalt H1 12 jei] ift H1 fen über ift H2 16 er wird nicht gurnen, wenn man fich Recht berichafft, er wird fich gewiß fur Die erflären, Die fich Recht verichaffen H'H', daraus Lesart des Druckes g 17 ba; da wo  $H^1H^2$  wo getilgt g 12 was] fo toas Ht 23 gu Werfe geben aus verfahren H1 25 und ] und feldt H1H2 eingeschaltet g 28 heute Abend getilgt g 25, 1 Jatob, Caspor H1 Jacob auf Rasur von Kräuters Hand H1 ja es] und es H1 ja g fiber und H2 | \* geschn und gehort] gehort und gefehen II's 3 lefen ; lefen, B' 18 loben] loben, C'2 22 (mit Wurde) fehit H1H2 eingeschaltet g 23 3. E. fehlt H'H' jum Grempel eingeschaltet g 28 gern] gerne H'B' 29, 3 emjaunen und fehlt H'H' eingeschaltet g laffen ließ H'H' 15 Gie wird fich in jeden Ctand gut fruden mitfen) Gie wird fich in jeden Stand finden muffen C'C, um so sicherer zu verwerfen, als auch BB1 mit den Handschriften gehen (mit dem Bruckfehier un statt in) 17 jest] jeso H'H2

### Zweiter Aufzug.

### Gefter Muftrett

30, s abliche tehlt  $H^1$  abeliche  $H^2$  Abelige  $B^3C^2$  in maningfaltigen gestlichen und weltlichen Costumen] in verlichebenem Kostum  $H^3$  mannigfaltigen] mannichfaltigen  $C^2$  s Temorfellez Luis  $H^3$  9 ju sprechen] anigestanden  $H^1$  in Beryeden] Berzeichen  $B^3$  is Beschenen ausgestanden  $H^3$  in Beryeden] Berzeichen  $H^3$  is Beschenen Berzeichen bei der Antunft haben einige Ruhe nothig gemacht] das Schrecken von gestern Abend haben sie heinte länger als gewohnlich im Bette gehalten  $H^3$  is bedaure von ganzem Herzen, habe es von Herzen bedauert  $H^3$  31. 1 sich



400 Lesarten.

leicht vorstellen] leicht benten  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g ihrem Stoden] unserm Stoden  $H^1$  unserem Stoden  $B^2$  7 bedaure] bedaure  $BC^1$  8 Sie] sie  $H^2B^1$  9 nur] nun  $B^1$  geschind) geschwinde  $H^1H^2$  das Endungs-e getilgt g 23 das gute Kind) gute sehlt  $H^1H^2B^1$  25 seichter] leichtsuniger  $H^1$  32, 2 Schein] Scheine  $H^1$  10 In allem] In allen  $H^1$  allem  $H^1$  aus allen  $H^1$  allem  $H^2$  22 gegen Leute] gegen die Leute  $H^1H^2$  die getilgt  $H^2$  22 (Lusse tritt ab.) sehlt  $H^1H^2$  eingeschaltet  $H^2$ 

#### 3meiter Auftritt.

33, 2 Der Amtmann Die Borigen H' Der Amtmann g neben Die Vorigen H2 4 Beife] fehlt H1 Beife, C2 unbermuthet] unbermuthete Beife H1 Dienericaft] unterthanige Dienericaft H1 7 hatten alles hatten auf heute icon alle H1 hatten auf heute [getilgt g] alle H2 b Iannenreifig] Iannenreifig H2BC3C 10 an dem Bagen] an bem Bege H'H's. Vielleicht ein Fehler der Vorlage für BB3 vgl. 33, 14. 11 Dochbiefelben] Tiefelben H1 Sochbiefelben g aus Diefelben H2 21 tann | tann Ihnen H'H2 Ihnen getilgt g - 25 vollbracht] jurudgelegt Hi vollbracht g über jurudgelegt Ha wieber wieber über gurud H! se gurudtomme] 26. 34. 1 nicht nur ichlechter] nicht ichlecht H1. fomme II1 doch nur vor nicht mit Bleistift eingeschaftet (von Riemers Hand ?: 34, i bor'm] vergangenes B' r Chauffee Strafe H'H2 verbinden; verfünden H1 verbinden g über verfünden H2 a heraudreißen] heraudreißen tonnen  $H^{\dagger}H^{\dagger}$  tonnen getilgt gs follte] foll H'H2 s baran beichabigt mare] gerbrochen ober beichabigt ift H1H2 12 Gerechtsamen] Gerechtiame H1H2 n angehangt g nicht bas Minbeste zu vergeben] nichts nachzugeben  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes  $g=\pm i\pi$  üblen] übeln  $C^1$ verftehe — | verftehe. —  $H^1$ — $C^*$  is ftellen ftellen über geben  $H^1$ 17 den] benen H1H2, die Endung en gestrichen g 19 find] fo find  $H^\dagger H^2$ 23 führen aus fuhrten III 24 jene) biefe Hi gene g über diese H2 27 Bleife] Geleife C2 - 25 ein bifchen) ein wenig H1 holprig aus holpricht H1 holperig C2 ebeuso in der folgenden Zeile 35, a öftere hinter Bufriebenheit H'H' 7 eigne] eigene H2 Gurmethobe] eigene Art von Rur H1H2 in bor bem Raiferlichen Reichefammergericht bor Guritl. Regierung H1H2, daraus Lesurt des Druckes q 12 Megbeijerung Wegebesserung  $H^{\dagger}H^{\dagger}BB^{\dagger}$ , dürfte wohl in den Text gesetzt werden

14 lettern) festen II anhaltenbes) ein ftarles II. anhaltenbes g über ein starfes  $H^{1}=$  15 jeinanden Jemanden  $BB^{1}$  jemandem  $C^{1}$ nach Göttlings Vorschrift 24 3ch, bor einigen Tagen, noch langer 3d habe bas Lettemal noch langer gugebracht H1H2, daraus Lesart des Druckes g 26 ein] das H1 ein über das H3 26, 21 noch unt | nur noch H1 // hereinschleppen | hereinschleifen H1 36. 2 Aufrichtig geftanden | Denn ich muß aufrichtig gefteben H1H2, daraus Lesart des Druckes g + Finger breit) Jingerbreit  $H^1H^2B$ , von Göttling berichtigt - 5 gnabigen] gnäbigsten  $H^1$ io mir eigen] mir eigen aus mein eigen H' 14 mich aus mir H1 is bon einem boit einen Hills is gar mobil fo mobi Hi gar g über fo H2 17 Macht] bie Macht H1H2 bie getalgt g 13 be: harren) bestehen H' beharren g über besteben H'2 26 indem ich Biberftand finde] fo lange man mir widerfpricht H1H2, daraus Lesart des Druckes g 22 auf billige Beife verbeffern fonnte aus unbilligerweife 3.1 verbeffern gebente Rlemer H1 23 Gebrauch, Genug II. Gebrauch g aber Genug H! find aus ift H! 37. 2 nm nicht aus als  $H^1 = 4$  Trut ab f fehlt  $H^1H^2$  : Amts mann tritt ab : g s er feinel Gie Ihre H' er feine y über Gie Ibre H2 Laft Luft jest H1H2 jest getilgt g

#### Tritter Unftritt.

37, a Grafin. Plagifter.] Ter Magifter. Die Borigen. H'H', daraus Lesart des Druckes g io fich befinden, gu Hacht geichlafen haben HIP, daraus Lesart des Druckes g 12 mich) mich gestern Abend H'H'z gestern Abend getilgt g 14. 15 Abers haupt aber tann Ihnen ichwerlich der Aufenthalt hier Riemer aus Schwerlich tann Ihnen ber Aufenthalt hier H1 17 vor furgem] bor Rurgen  $H^{i}$  genoffen aus verlaffen  $H^{i}$  18. 19 wieber ju haufe bei] wieder zu haufe wieder ben H. in wohnen fenn Hi wohnen g über feyn Hi 20, 21 hab' ich Sie um bas Glud beneibet gegenwartig gu fein aus habe ich Gie beneibet, ba Gie gegenwärtig maren H1 - 3 Brage ju fein aus bag Gie Beuge waren H1 feligen aus etwigen H1 grobe gange H1 25 und bon ben Reifen entbunden aus bon ichweren Reiten H1 38.2 iftres aus biefes H1 elenden franten] elenden, franten C'C 3 ge: worden geworden war H'H' war gestrichen g e wer ber, ber II1 ber ber H2 gemäß richt II1 gemäß g über recht H2 Der Auftritt ist unvollendet. Für den Schluss sind in H1

mehrere Seiten frei gelassen. In  $H^2$  ist die Lücke durch ..... angedeutet.

## Bierter Auftritt.

13 Die Vorigen | Die Gräfinn H1 14-19 Die überleitende Bemerkung fehlt  $H^1$ . In  $H^2$  von der Hand Kräuters nach-23 und] und getragen. 15 Lebhaftigkeit g aus Heftigkeit H2 es wird  $H^1H^2$  es wird getilgt g=39,7 fie] fie noch immer  $H^1$ 10 führt] bringt  $H^1$  führt g über bringt  $H^2$ Ubersehen  $H^2$ ? 14 mahlerische] moralische  $B^1$  40, 1 und fehlt  $BC^1C$  9 Hierin] hingegen H1 hierin g über hingegen H2 14 Bersuchen Uebernehmen  $H^1$  Bersuchen g über Uebernehmen  $H^2$  20 an mir] mir  $H^1$ 21 wußte] mußte C Druckfehler 23 um es] um mein Schickfal  $H^1$  es g über mein Schicksal  $H^2$  24 jest] bis jest  $H^1H^2$ bis getilgt g 27. 28 nicht - Umgang bas nicht, mit gesitteten, gebildeten und verständigen Menschen umzugehen  $H^1H^2$  das gestrichen g 41,6 nicht - reben über bie großen Welthandel nicht nur mit zu reben  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 7 darin aus darinnen H1 Riemer 10 im Stillen hinter manchmal  $H^1$  darüber fehlt  $H^1$  14 Art] Weise  $H^1$ 

### Fünfter Auftritt.

41, 22 gepubelt aus gefugelt  $H^1$  23 wie] Wie  $H^1 - C$  24 durchnäßt] durchneßt  $H^1$  42, 11 unsern Revieren] unserm Reviere  $H^1$  unseren Revieren  $H^2$  16 ehesten Tags] ehester Tage  $H^1$  ehester Tags [das § g]  $H^2B^1$  21 ausgetrocknet] ausgetrocknet hat  $H^1$  austrocknet g aus ausgetrocknet  $H^2$  23 haben] haben werden  $H^1H^2$  werden gestrichen g 24 Kinder] ihr Kinder  $H^1H^2$  ihr gestrichen g 44, 2 essen,] essen; denn er muß gleich wieder sort  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 5 so oft] oft sehlt  $H^2$  nachgetragen g. Scene und Auszug sind unvollendet.

# Dritter Aufzug.

Fehlt  $H^1$  als solcher. Doch ist das Gespräch zwischen der Gräfin und dem Hofrath auch in  $H^1$  vorhanden, als Theil der siebenten Scene des vierten Aufzuges; es steht hinter der ersten Rede der Friederike. Der ganze Aufzug von Kräuters Hand  $H^2$ .

### Griter Auftritt.

45, 8 3hr thr B ( 3hre thre B-C a beljen belfen Ihnen Hi Ihnen getilgt Hi to widerlichen] unangenehmen H1 is wer hat, wer es hat H1 es getilgt H2 is bemerft gefel,en H: it und ber | und mir ber H! aftem fehlt H! is unglaublichen] ungludlichen B-C, zweiselles Schreibsehler im Druckmanuscript, aus den Hss. zu berichtigen 46, 2 felbft ftreng) felbit feh.t H' 4 bei Gofe) ben Gof H' 5. 6 fagen - fcweigen] lagen, um ein überall nachwachfendes Ubel gleich: fam in feinem Reime gu berhindern, feine Ungerechtigfeit gu dulden,  $H^1$  7 extragen] zu extragen  $H^1$  unter dem] den  $H^1$  8 9 verichrieen werden] uberall tragen  $H^1$  12 genammen] genommen hate H1 15 einen Bogling aus eine Schulerinn H2 16 geben) gegelen haben H1 1: Staatsburger) Burger eines Etaates H1 19 Wiberpart | gleichfam Widerpart H1 29 Rlein: berten] Rleinheit II1 24, 25 der - benft | und es gu bleiben gedenke,  $H^1H^2$ , darams Lesart des Bruckes  $g=\omega$  der dael und das  $H^1$  und getilgt  $H^2=$  hoheren sehit  $H^4=\omega$  auersennt] extenne H1 Urfachel Urfach H1 hat] habe H1 28 blinden folit H1 28. 47. 1 aus - erzeugt | burch eine beichrantte Gelbitigfeit gejengt Il' 47, 1-4 pratentios - Quahrlich') gegen die über triebenen Pratenfionen, gegen bas Formalifiren über Formalitaten gegen alle bie Anforderungen, Die ohne Realitat Anfpruche machen an bas was ohne Berbienft ber Bufall, wie ben Bewinnft in einer Lotterie bem einen fo gut ale bem aubern gumerfen fonnte. H1 . tennte g über follte H1 7 ber Boring ber einzige Borgig H1 H2 einige gestrienen g in berhaften g aus berhafteiten II's 12 gueignete g aus gneignen follte H2

13 14 wir — ausntten] durch (Frzaglung auszufullen ist  $H^2$  15 fruhern] fruhen  $H^2BB^1$  18 fommen] famen  $B^1$  48, 8 zu erhalten aus zu unterhalten  $H^2$  12 in Remuhen g eingeschaltet  $H^2$  das jeden das aber jeden  $H^3$  12, 13 Anh — Spiel, g über Gier fehlt es nicht an hervortretender Aeizuma,  $H^2$  18 schonsten höchsten  $H^2$  22 Geschichtschen] Geschichten  $H^2BC^3C^2$  23 volltommen g über am weitsten  $H^2$  Grenze Gränze  $G^2$  24 immerfort] unmer fort  $G^2$  endlich] zuseht  $H^3$  25 als nun] da nun  $H^2$  3 stärker g sür größer  $H^2$  32 allen diesem auswirem  $H^3C^3$ 

404

allem diesen  $B^1$  49, 4 läßt sich g über wird man  $H^2$  der Act g aus dieser Act  $H^2$  7 Vielleicht g aus Und vielleicht  $H^2$ 

## Vierter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

50, 4 Martin. Albert] Martin und Albert  $H^1H^2$  8 werden] fobald werden  $H^1H^2$  19 fortgeht] fort geht  $H^1H^2B$ 51, 9 gnā: 10 stünde] stände  $B^1$ bige] junge gnäbige H1H2 13 fertig fertig gemacht  $H^1H^2$  gemacht getilgt g 15 sollen die auch] lassen bie auch gleich  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes gforbern) wieber aufforbern  $H^1$ 28 Walther Staubbach] dabei in H1 von Riemers Hand die Bemerkung NB für ben Seper u. Corrector: Gegenüberstehende Ramen find mit Borfat falich geschrieben. 52. 1 Grütliberg Grüttliberg C2 2 ew'gen] einen ewigen  $H^1H^2$  einen getilgt g ewige] eine ewige  $H^1H^2$  eine getilgt g 9 Karrn] Karn  $H^1H^2$  13 Schämt Euch] Schämt euch  $C^1C$  15 Contes Comtes  $H^1B^1$  n g aus m  $H^2$  22 Chronifen Chroniden B, von Göttling gebessert 23 waren habe ich  $H^1$ waren g über habe ich  $H^2$ 

### 3meiter Auftritt.

53, 20 niedersigen] bleiben  $H^1$  niedersigen g über bleiben  $H^2$ 54, 1 Und nun! Was] Aber was  $H^1$  Und nun g über aber  $H^2$ 2 faben — Wirkung Riemer aus wir haben Sie verachtet, wir haben Sie beleidigt gefeben wir haben Ihren edlen Born gefeben; aber einen eblen Jorn ohne Wirkung  $H^1$  19 beutlich deutlich baraus  $H^1H^2$  baraus getilgt g21 Eure Dagregeln} unfre Maßregeln an  $B^1$  25 erhipen über reizen  $H^1$  erhipen, um erhißen, und  $C^2$  26 reizen über erheben  $H^1$  28 nicht] jest nicht  $C^1$  diesen Abend nicht  $H^1 = 55$ , 4 Kinder] Kinder luftig  $H^1$ 9 Euch denn] dich denn (" 26 Hinter Magister. Wie? folgt in H1 Breme. Guer Chrenwort, daß Ihr schweigen werbet! Dag. 3th gebe es. Ich glaube, dass diese Worte in  $H^2$  nur aus Versehen ausgelassen sind, wage aber doch nicht sie in den Text zu setzen. 56, 3 drüdenden] drüdende H2BC1 gelte] nicht gilt  $H^1$  19 lebendigen] lebendige  $H^2BC^1$ foll ihn uns  $H^1H^2$  ihn uns getilgt g=57,2 betreffen] treffen  $H^1$ 

is Die Rede Alberts Entfehlich' fehlt Ho und danach in den Drucken, wird aber von der Symmetrie gefordert. Die Worte Stanbt mir, fie ift auf ewig gebunden sind mit H1 dem Magister zuzuertheilen, nicht wie in H2 und in den Drucken Albert, zu dessen Charakter sie nicht passen. Es ist als Alberts Zwischenruf aus Versehen ausgelassen und darum hel ihm ierthümlich die Rede des Magisters zu 10 ben Rreis biefen Rreis H' ben g über diefen Ha 12, 13 Un Un. theil] 3ch nehme gerne an allem Antheil, was 3hr thun wollt H'H', darnus Lesart des Druckes q 27 alle mahre) alle wahren (2 58, 6 braben, brabe H1 H2DC1 7 Manner aus Leute H1 13 auf Bremen beutend fehlt H1H2, eingeschaltet g 1: diefe Racht | heute Racht H1H2B1 59, 10 gehort | gehore 60, 1 weiß verfteht H1 4 abgezognes abgezogenes C2 6-13 wegnimmt - Ehre machen] wegganehmen weiß, als waren fie gar nicht ba gewesen; wer ins warme Baffer behm Abtrodnen bie gehorige Temperatur ju legen veriteht [aus weiß corrigirt von Riemer | und felbft in bas Abtrodnen einige Gefalligfeit unb in fein ganges Benehmen einige Bierlichfeit gu legen, bas ift fein gemeiner Menich, fondern er muß alle Gigenichaften befiben, bie einem Minifter Chre machen H'H', daraus Lesart des Druckes g 15 Und Ja und H'H' Ja getilgt g 27 im Schlosse auf bem Edloffe H1H2 61, i fchlagen, fchlagen C'

#### Tritter Auftrett.

61, 10 wie - mid] daß ich mich is gut  $H^1H^2$  — 11 schwester in ich den weiß  $H^1H^2$  zu und weiß gestrichen  $\sigma$  — 15 Schwester wohl verschrieben für Wuhme vgl. 4, 4.

### Bierter Auftritt.

62, 19 ziemt] geziemt  $B^1$  20 trefflichen] vortrefflichen  $H^1H^2H^1$  21, auch] auch noch  $H^1$  auch q über noch  $H^2$  21 Sie — hoffen] Thre Hoffnungen — find  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes q 63, 4 Sehe] Seh  $H^1$  Sehe g aus Seh  $H^2$  22 Aue [oil] Was wird  $H^1$  Was foll  $H^2$  22 zim Schen] zu hen  $H^1H^2$ 

### Funfter Muftritt.

64, to Thure] Thur H'H2 14 nur] sie ist nur H'H2 sie ist getilgt g 65, 6 Berrath'] Berrath? E. von Gettling gebessert s an ber] Vor [vor  $B^1$ ] ber  $H^1H^2B^1$  12 hört nicht] hört mich nicht  $H^1H^2$  16 Ewiger] Ewig  $C^2$  Gute Conjectur 17 in bem] in das  $H^1H^2B^1$  21 folltest] sollst  $H^1$  solltest g aus sollst  $H^2$  66, 4 Tieß] Tieses  $H^1H^2$  10 einer frechen Tochter über die Frechheit einer Tochter  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 11 Kaiser Augustus aus auch August  $H^1$  16 Endzweck] Entzweck B, von Göttling geändert gegen Goethes Schreibgewohnheit. Scene unvollendet. In beiden Handschriften ist Raum zur Ausfüllung der Lücke gelassen.

## Sechster Auftritt.

In  $H^2$  von Kräuters Hand. 66, 20 Saal — erleuchtet fehlt  $H^1$  23 ist's] ist es  $H^2$  24 Bursche] Bursch  $H^1$  67, 1 ans sehe] wieder anseh; so  $H^1$  5 Ihr Tiener] ihr Tiener A, von Goethe auf Riemers Antrag verbessert sür ewig] für immer  $H^1$ . \*Der grösste Theil des Austrittes, von 67, 6 an. in dieser Gestalt nur in  $H^2$  7 regnicht] regnerich  $H^2$  9 Ahnung! Ahndung  $H^2$  11 Ahnung] Ahndung  $H^2$  13 aber sehlt  $H^2$ . In  $H^1$  sindet sich statt 67, 6—23 folgendes:

Friedr. Gehst Du schon heute wieder zurück, Jacob! Du fönntest wohl die Nacht hier bleiben.

Jakob. Ich muß nach Hause, gnädige Gräfinn: so klein mein Haushalt ist, so giebt er mir doch immer zu thun.

Friedr. Ge ift aber recht bofer Weg, Jacob.

Jakob. Wer von der Erde lebt, muß die Erde nicht scheuen, sie mag aussehen wie sie will.

Friedr. Hun, fo leb mohl.

Jakob. Und wenn Sie mich einmal gnädig besuchen wollen: denn Sie kommen doch da immer am Bach her und gehen hernach gleich die Waldecke hinauf, wenn Sie nun rechts ein paar tausend Schritte weiter gingen, da kämen Sie in meinen Hof, und was da ist das steht zu Besehl. Es ist freylich nicht viel.

Friedr. Run ich will fommen Jakob; leb wohl.\*

## Siebenter Auftritt.

Der Anfang des Auftrittes bis 68, 11 von der Hand Kräuters  $H^2$ . In  $H^1$  findet sich hinter 68, 11 das Gespräch zwischen Gräfin und Hofrath, das die Drucke als dritten Aufzug bieten, mit folgendem Zusatz am Schlusse:

Friedricke. Und bafur tollen Sie im Boraus einen Rug von mir haben Das haben Sie mahrhaftig recht hublch gefagt. Da haben Sie noch einen wieder jum Gewehre gebenb)

68, is mit Palber mit bem Pulber H'H' 25 fur Recht) iur recht H1 26 febut haben H1 febn g über baben H1 feben ('t 59, 5 heitig fehlt H1 H2 nuchgetragen q 6 Angeigent Un: geigen bie ich habe H1H2 bie ich habe getigt q 10 (wie oben) fehlt H1H2 nachgetragen y 13 biefen - benutt] biefe Proces: iache gebraucht H1H2, daraus Lesart des Druckes q behalt, ubrig behalt  $H^1$  vor g über übrig  $H^2$  15, 10 fich and mandre thun muß und H1H2, daraus Lesart des Druckes q 16. 17 Gegentheile] Begentheil H'H', Endungs e angehängt g 17 311 verhandeln benft] verhandelt H1H2, daraus Lesart des Druckes g in Wie war' re? man fuchte ihn burch Gewinnft ju loden BB1, von Göttling für C1 geandert. 19. 20 burd) Bewinnft burch einen Bewinnst H1H2, einen gestrichen g .. .. wir - fich's ein] ich mendete gern hundert Dulaten bargn, wenn ich bas Document haben fann, zwebhundert wenigstens. Wir verfprachen feinem Reffen eine Belohnung, wenn er gur Probe bas Ardio in Ordnung brachte, befonders eine ansehnliche Belohnung, wenn er bas Tocument ausfindig machen fonnte. Dan machte ihm hoffnung jur Gubftitution Riemer iber Succeffion . Sprechen Sie ihn noch ehe Gie fortgeben, indeg bis Gie wieder tommen geichicht bas. H: H2, daraus Lesart des Prockes q 25 fortgehen, ] fortgehen B1 27 gu ivat ] fo fpat H1 25 ichon tehlt H1 70.7 gebardet] gebehrbet H1 gebarbet q aus gebehrbet Ho . 3d bin's gufrieben 3ch bin gufrieben BCiC gogon die Handschriften nebst B1 und gegen den Sann.

### Achter Auftritt.

70. 21 ihnen geschndet] doß er ihnen geschadet  $H^1H^2$  ihnen] 3huen  $B_r$  von Göttling für  $C^1$  berührigt. 71. 1 mer sehlt  $H^1H^2$ , nachgetragen g=2 dessen] 3hre  $H^1$  dessen g über 3bre  $H^2$  5 schutet Pulver] schutet das Pulver.  $H^1H^2$  20 21 im Bertrauen in Vertrauen  $H^1H^2$  72. 4 vorgesallen vorgesallen if  $H^1$ 

### Reunter Auftritt.

72, 18 (ummer jum Amtmann, fehlt Hi nachgetragen Hi 28 Toppelboden) doppelten Boben H' Toppelboden g aus doppelten

### Lesarten.

Boben  $H^2$  74, 4 vor'm Jahr] vor einem Jahre  $H^1$ 'm g über einem  $H^2$  5 Jägerburschen] Jägerpurschen  $H^1B^1$  8 du's allein] du allein  $H^1H^2$ 's nachgetragen g 15 das Gewehr] den Hahn  $H^1$  das Gewehr g über den Hahn  $H^2$  18. 19 Geh! — vergälle] Seh weg Elender, daß du mir meine Freude nicht verdirbst!  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 20 ist das Original] ist's  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g 25. 26 mir — nicht] mir nur der Spaß nicht die Lust an der Jagd  $H^1H^2$ , daraus Lesart des Druckes g

Fünfter Aufzug.

Fehlt  $H^1H^2$  76, 3 Originalrecehl Original-Rezeh  $C^1$ 



### Das Mädchen von Oberfirch.

H: Das bisher vörlig unbekannte dramatische Fragment ist erhalten in einer von Goethe selbst geschriebenen Handschrift des Goethe und Schiller - Archivs, die aus einer Lage von 5 Foliobogen Weimarischen Conceptpapiers besteht. Ihr Umschlag trägt auf der Vorderseite von Kräuters Hand die Aufschrift "Das Maedchen von Oberkirch", in der obern linken Ecke Kräuters Bemerkung Eigen Port., in der obern rechten Ecke die Repertorinmnummer 10. Unter den Titel hat Eckermann geschrieben: Soll nicht mitgetheilt werben. Die in diesem I mschlag liegenden Bogen sind gebrochen und nur auf der rechten Halfte, in deutlichen Zügen, beschrieben Zahlteiche Correcturen, einzelne Gedankenstriche, die Goethe hinsetzte, wo er einen befriedigenden Ausdruck noch suchte (88,5; 90,23, wohl auch 84,6, 87, 27 meinen die Striche vielleicht nur eine Stockung der Ride, erheben es über jeden Zweifel, dass wir Goethes erstes Concept vor uns haben. Von 88, 12 an zeigt Schrift und Tinte eine geringfügige Verschiedenheit, die vielleicht auf eine Pause in der Aufzeichnung hindeutet. Die 5 Bogen aind bis an's Ende beschrieben, es ist also wahrscheinlich, dass Goethe auch eine weitere, uns anscheinend verlorene. Lage begonnen hat, da er schwerlich mitten im Satze abgebrochen hatte, weil die Lage zu Ende ging. Doch hat in dem jetzigen Umschlag nicht mehr gelegen, da sich der Text der letzten erhaltenen Seite auf ihm in deutlichen Spuren abgedrückt hat. Eine Datirung enthält die Handschrift leider nicht. Unser Fragment wird mit dem Mrvolutions Stuf gemeint sein, dessen die Tagebücher am 24 Februar 1506 und am 6. Januar 1508 gedenken: aber

beide Einträge deuten nur auf eine spätere Beschäftigung mit dem Drama hin, ergeben nicht seine Entstehungszeit. —

Bei dem Abdruck hab ich mich, grade da es sich um eine erste Aufzeichnung handelt, möglichst eng an Goethes Handschrift geschlossen und auch in der Regelung seiner ziemlich reichlichen, aber ungleichmässigen Interpunction lieber zu wenig als zu viel gethan.

## Lesarten.

78, 10 Der Schauplaz vor Die Handlung H

## Erfter Auftritt.

Die Personenbezeichnung ist in H zu Gr. und Bar. oder Br. abgekurzt. 79,4 Wie ist Ihr Befinden aus Wie befinden Sie Sich H gnädige] gn. H 6 lieber] L. H hinter es H 15 Gr. unter Bar. H80. 3 gute [üdZ] Mace richt vor gute H=12 Bax. Sie haben ruhig die Manner H18 lassen vor CH 26 und u H oft so 81, 3 schon H Guten aus Sie H 19 Baben vor lieber H 21 ferne oder fern H 24  $\mathfrak{J}[\mathfrak{t}'\mathfrak{s}]$   $\mathfrak{J}[\mathfrak{t}]H$  25 mir vor Mir eingeschoben H 82, 1, 2 Der Satz Legen — aus auf der linken Spalte nachgetragen H 18 kounte H 10 langer H 25 Von üdZ H 83, 4 Gn vor Thre H 9 ungedultig. H 12 ich fehlt H 13 Französch . . (Endung unsicher) H 14 neue Wendung H 17 in viele i-t die Endung zweifelhaft, aber sicher nicht vieles, wohl auch nicht viel H is das V von Vermögen könnte in H aus dem Ansatz eines andern Buchstaben gebessert sein; vielleicht wollte Goethe ursprünglich ein andres Wort schreiben. etwa Besitthümer oder Güter. Fresenius vermuthet einleuchtend, dass sich daher der neben Bermögen sehr auffällige Plural viele 17 und Ihren 18 erkläre. Doch wagte ich nicht die naheliegende Besserung viel und Ihrem in den Text 20 gefährlicher oder gefährliche (Endung unaufzunehmen. sicher) H23 Pöbel vor dem ersten Volds H 24 Illes geht 84. 2 Ruhe! H 7 lieber] l. H 4 eine hinter vor Jeder H Sie H=9 wieder hinter dann H=11 hinter C scheint be zu 25 Liebe 1. H 85, 4 grathen H 9 Sie mich H 10 nenn vor nennen H

### 3weiter Auftritt.

In den Personenangaben für Manner meist Dl. H 85, 17 feine über wenig H 20 Gr H 24 Boriprech II, aber so dicht am Blattrand, dass Borfprecher gemeint und nur aus Raummangel micht voll ausgeschrieben sein wird. 86,4 Bar, vor Carf H : Hr H s wellen, H 12 ke vor lernen H 15 Baron über Manner H 15 hinter Sie' auf nouer Zeile Br Sie ift 3 H 20 3ch vor Grafen H fur fia vor ftatt II 21 Sie werden gewiß vor Reben II 23 Gr. vor Di II 87, 6 fich üdZ H 24 (: Mari hinter M. H 26 Und w vor Und H 88, 2 Ge: tchfellichafterinn H 6 Wuniche oder Bunfchen H hinter be stellt f (oder f) H, der Rest des Wortes ist nicht ausgeschrieben, kanm angedeutet: befriebigt? oder bestanden ? 89, 7 fie fie H 17, 18 ober - teitet aR H 21 3um 4um H 25 Was Was 15 fuht H 19 werben H durch den Schluss der Seite getrenat II 28 @ leicheheit II 90, a ber aus bem H 9 ibr Une hinter in H 12 Marie wird nicht in 3br vor Marie H 14 Gr über Bar H Linter nach II 20 Bertriebnen II 25 Gie aus Ihnen H 17 febr aber and H 91, 13 bag H ander H 20 M vor 22 did vor Sie H 27 hinter auch steht ein Wort, das etwa ubergangen, uberwigig unbeweglich?) heissen könnte, die Silten über und wahrscheinlich; für das Übrige habe ich eine überzeugende Lesung in iht gefanden.

### Schema.

Auf einem besondern Foliobatte mit den Wasserzeichen DOF fand Erich Schmidt unter Acten August von Goethes das folgende, von Goethe selbst mit Tinte, leider an wichtigen Stellen recht undeutlich geschriebene, Schema, das gleichfalls auf der rechten Spalte des gebrochenen Blattes steht. Es sei erwähnt, zur etwaigen Stätze der Patirung, dass sich links die flüchtige Federzeichnung eines Lichtes mit Lichtkreis findet, dazu die Worte von Goethes Hand. gelber Schein bes Lichte an ber gr. Wand vgl etwa Worke 11. Abth. 1, 41).

Manner

Municipalität

3.

\_\_\_\_

Baroneff Baron

Marie.

Marie

Manner.

Marie.

4

Marie. mit bem Blat.

Die Municipalität.

Das Münfter.

Menge.

Zug.

Unb Anrede als Bernunft (?)

Anbetung.

Angeboten (?) Gemahl.

Umwendung.

Gefangennehmung

**5.** 



### Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten.

The Arbeit Goethes an den "Unterhaltungen" beginnt im Herbst 1794. Zuerst beschäftigte ihn die Procuratornovelle S 160, r ff. Schiller erinnert ihn am 28. October 1794 an seine Idee, "die Geschichte des ehrlichen Procurators" zu bearbeiten. Nach Goethes Besuch in Jena während der ersten Novemberwoche berichtet Schiller an Körner am 7. November 1794: "Er ist jetzt beschäftigt eine zusammenhängende Suite von Erzahlungen im Geschmack des Decameron des Boccaz auszuarbeiten, welche für die Horen bestimmt ist." Am 27. November schickt Goethe an Schiller die Einleitung zu den Erzählungen, erbittet sie aber nochmals zurück, um noch einiges zu andern. Am 5. December erhält Schiller das Stück zum zweiten Mal und schiekt es sofort an Cotta zum Abdruck im ersten Stücke der "Horen". Schon am 5, December spricht Goethe Schiller gegenüber die Absicht aus, die "gespenstermässige Mystificationsgeschichte" der Clairon S 128, aff. der Einleitung tolgen zu lassen, und am 23. December schreibt er: "Ich will nun auch an die Gespenstergeschichten gehen . Am 10 Januar 1795 werden die für das zweite Horenstück bestimmten Erzahlungen nach Jena geschickt, von wo sie am 16. Januar an Cotta algeben. Am 22. Februar fragt Schiller wegen des "Procurators" an, von dem Goethe am 11. März melden kann, dass er "durchgearbeitet" sei. Am 19. März schickt tioethe me neue Novelle nach Jera, will se aber ,des Stils wegen nochmals durchgehen". Noch im Marz wird das Manuscript der Procuratorerzahlung an Cotta geschickt, um im vierten Stück der "Horen" zu erscheinen. Erst am 27. Juni wird eine Fortsetzung der "Unterhaltungen" abgesandt, der im siebenten Horenstück erscheinende Haupttheil der Geschichte Ferdinands S 191, 19 ff., dem am 21. August für das neunte Stück der Schluss und der Ubergang zum "Mährchen" folgt. Bereits am 8. Juli 1795 äussert Goethe in einem Briefe an Schiller die Absicht "ehstens ein Mährchen zu schreiben. Am 17. August stellt er ihm für den September und October das "Mährchen" S 225, 1 ff. in Aussicht. das den Schluss der "Unterhaltungen" bilden sollte. 24. August bringt er Schiller die erste Hälfte des "Mährchens" gelegentlich eines Besuches in Jena. Über den Eindruck desselben schreibt ihm Schiller am 29. August. Am 18. September erhält Goethe auf Verlangen den Anfang des "Mährchens" noch einmal zurück und am 23. September kann er dem Freunde melden, das "Mährchen" sei fertig. 26. September endlich wird das vollständige "Mährchen" in neuer Abschrift" nach Jena geschickt, von wo es am 28. September weiter an Cotta geht, um im zehnten Horenstück gedruckt zu werden.

## Drucke.

J: Die Horen eine Monatsichrift herausgegeben von Schiller. Tübingen in der J. G. Cottaischen Buchhandlung 1795 Band. Erstes Stüd 849-78 (= 895-127, 23 unserer Ausgabe); zweites Stück S 1—28 (= S 127, 24 — 158, 3). Zweiter Viertes Stüd S 41-67 (= S 158, 4-187, 24). Tritter Band. Siebentes Stück S 50- 76 (= S 187, 25-216, 26); neuntes Stüd S 45-52 (= S 216, 27-224, 24). Der Titel lautet bis hierher überall: Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten, von Stück 2 ab mit dem Zusatz: Fortsehung. Endlich folgt das "Mährchen": Bierter Band. Behntes Stud S 108-152 (= S 225-273); Titel s. in den Lesarten. - Der Druck der Horen ist wenig correct (vgl. die Lesarten: 111, 27. 148, s. 186, 12. 222, 7. 245, 18. 254, 15. 255, 23. 259, 8. 9. 261, 1. 273, 12). Manche Fehler, wie 160, 25 mögen durch Correcturen des Manuscripts veranlasst worden sein. In den zu Ende des zweiten und fünften, sowie zu Beginn des zwölften Stückes befindlichen Druckfehlerverzeichnissen werden gehessert: 103, 10, 245, 18, 251, 1. Ausserdem werden geundert 121, 23 eindere st aubern), 167, 3 (gebuldig st gebuldig); 170, 5 (ingebuldig st, angebuldig); 178, 23 (mir st, mich vgl. 225, 10, 240, 45; 193, 21 und 200, 15 einemandem st, niemandem); 240, 6 (weitem st, weiten vgl. 228, 14). Alle Änderungen werden in A und die späteren Drucke aufgenommen, mit Ausnahme von 193, 21 und 200, 15, wo die ursprängliche Lesart von J, entsprechend sonstigem Goethischen Sprachgebruich, beibehalten wird. Dass Goethe an der Herstellung der Druckfehlerverzeichnisse Antheil hatte, ist nicht anzunehmen.

A : Unterhaltungen beatscher Masgewanderten, Bd. 12 8 157 - 342 s o S 387. Am Schlusse des Bandes, nach "Cagliostro". Riemers Tagebucher 19. Marz 1807. Gr: gablung beuticher Ausgewanderten burchgesehen. 8 April 1807: Die beutschen Anogewanderten beendigt Robert Keil, Aus den Tagobüchern Riemers, des vertrauten Freundes von troethe, Deutsche Revue 1886 Jhrgg, 11 Bd. 1 S 62. Mittheilung von August Fresenius ) Am 20, und 21, April 1807 hat Goethe die "Unterhaltungen" für den neuen Druck durchgegangen und am 7. Mar "Alles eingepackt zum 12. Bande". (Tagebucher 3, 205 208) Am 8. Mai wurden der 9., 11. und 12. Band - mit Ausnahme von "Triumph der Empfindsamkeit", "Vögeln" and "Werther" (vgl. Bd. 17 S 350) - "H. Cotta bev seinem Hierseyn übergeben\*. (Acta die Ausgabe-A betr. Bl. 28th. A beraht direct oder indirect auf J, worauf zwei aus J übernommene Eigenheiten zu deuten scheinen (5 104, to und 220, 7). Es ist die wesentlichste Revision, die der Text überhaupt erfahren hat. Die meisten Fehler von J werden rückgangig gemacht, der Ausdruck in zahlreichen Fällen geschmendiger und correcter Orthographie und Interpunction werden verändert, theilweise schon in der Richtung, die auch spiter eingehalten wird (so c st. f in latemischen Fremdwortern, Weginssung der veralteteten Debnungs-h, ß st. if nach langem Vocal, Komma statt des allzuhlufigen Doppelpunctes, Komma vor Nebensatzen u dgl.; jedich fehlt strenge Consequenz. Wie welt Goethe selbst daber Hand anlegte, ist unerweislich. Neben vielen Verbesserungen bringt A auch eine Anzahl neuer Fehler in den Text, so \$ 112.11, 128, p., 146, .; 149, tt. is, 165.3,



416 Lesarten.

172, 1; 182, 12; 235, 10; 272, 1. Bei 120, 10. 11 kann man zweifelhaft sein, ob wirklich ein Fehler vorliegt.

Von A gibt es eine neue Auflage, zur Michaelismesse 1808 erschienen, A<sup>1</sup>, an der Goethe keinen Antheil hatte. Dem Herausgeber war nur Ein Druck zugänglich und es kann fraglich sein, ob dieser A oder A<sup>1</sup> ist. Es konnte darum auch nicht festgestellt werden, ob B auf A oder A<sup>1</sup> fusst.

B: Titel ebenso. Bd. 13 S 197—382 s. o. S 387. Am Schluss des Bandes nach "Die guten Weiber". — Schliesst sich eng an A an, dessen Orthographie und Interpunction es im Wesentlichen beibehält. Alterthümliche Formen, wie hub, brudten (st. brüdten) werden beseitigt, aber nicht consequent. In einzelnen Fällen wie lieffen, ftöhrte u. dgl. kehrt die veraltete Schreibung von J wieder. B eigenthümlich sind die neueingeführten fi am Silbenschluss nach kurzem Vocal. Es übernimmt nicht bloss getreulich fast sämmtliche Fehler von A, sondern fügt noch eine ziemliche Anzahl neuer hinzu, so S 145, 12; 239, 4 (die übrigen s. unter B<sup>15</sup>. Als von Goethe herrührende Textbesserungen durf man wohl Stellen wie S 97, s; 110, 11; 153, s; 189, 7; 190, 15 hetrachten.

B1: Titel ebenso. Bd 13 S 219 423 s. o. S 387 f. Stellung ebenso. - Der Druck ist mit Sorgfalt ausgeführt und regelt Orthographic and Interpunction in unfassender Weise nach bestimmten Principien; der Gebrauch des Apostrophs wird hier zum ersten Male in derselben Weise durchgeführt wie bei CIC. Um Gleichmässigkeit zu erzielen, scheut  $B^{+}$  vor selbständigen Änderungen nicht zurück und liest z. B. S 122, 23 reineren, fconeren; 161, 2 Tages; 163, 7 ipateren; 184, is gefattiget; is beichaftiget, wie es überhaupt die volleren Formen begünstigt; es beseitigt alterthümliche Formen, schreibt z. B. S 134, 21 In bem Dage st. In ber Mage oder S 271, 4, 5 aufhob st. aufhub; bei verderbtem Text sucht es durch eine Conjectur zu helfen, wie S 128, 28 (8. Lesarten). Die Fälle, in denen  $B^1$  allein steht (wie S 119, 3 als alle Anbern; 132, 27 28 Tieg mar aber; 159, 24 che ich eimas u. a. m.) werden in den Lesarten, da siekeinen Einfluss auf die Textgeschichte batten, in der Regel nicht erwähnt. Dagegen fand Bi überall da Berücksich-



Unterhaltungen d. Ausgewanderten Drucke.

417

tigung, wo es mit einem der anderen Prucke übereinstimmt, Bei weitem der wichtigste und hänfigste dieser Falle ist der, dass JAB1 den übrigen Drucken gegenüber stehen. Meist liegt hier eine Verderbniss des Textes B vor, die in C1 und C übergegangen ist und auf Grund von B1 rückgängig zu machen ist. Dies ist geschehen in folgenden Fällen: S 99, 4; 114, 6, 7; 117, 25; 120, 15; 124, 19; 136, 2; 140, 16, 148, 7; 157, 8; 163, 27; 177, 23; 222, 9; 260, 13; 219, 24. Bei Nebensächlichem wurde trotz Cbereinstimmung von AB1 häufig die Lesart von BC1C beibehalten, da hierbii naturgemäss der Zufall einen grösseren Spielraum hat, und da ferner die äussere Gleichmässigkeit des Textes von C unter einem Zurflekgreifen auf ABi gelitten hitte Cbrigens liegt auch die Möglichkeit vor, dass B1 eine Verbesserung seiner Vorlage überschen hat, oder dass B selbständig besserte (so vielleicht S 104, 10; 112, 17; 220, 10). JAB stehen B1 nur in Unwesentlichem gegenüber, so S 163, 24 (vgl. S 152, 27) and 186, 27, we daher die Lesart von CC beibehalten wurde. Der seltene Fall, dass BB¹ von A abweichen, lässt auf eine gewollte Verbesserung von A schliessen (z. B. S 161, 26).

C1: Titel ebenso. Bd. 15 S 79-258 s. o. S 388 ff. Steht zwischen den "Aufgeregten" und den "Guten Weibern". --Göttling sandte das zur Druckvorlage bestimmte revidirte B am 7. Juli 1826 an Goethe mit einer Rethe von Bemerkungen, von denen sich folgende, nach Mittheilung aus dem Goethe-Archiv, auf die "Unterhaltungen" beziehen: 5. 232, 2 (v. u.) [- 128, 20] 1. "Parthen" ft. "Parthenen". S. 252, 9 [ - 148, 4] f. "Nontgen" ft. "Rontden". 3dy habe in bem Saufe felbit in Reuwied gewohnt, in welchem Routgen feine Merfftatt fonft hatte und tenne auch einen Cohn bes alten Meifters, einen herrnhutischen Geiftlichen. Alle ichreiben fich "Rontgen". G. 335, 12 - 229, 11] I. beg ruhmen" ober "beifen ruhmen" ft. "bas richmen". Doch weiß ich nicht, ob biefe Conftruction nicht vielleicht mit Fleiß gebraucht ift. (Acta Privata Vol. III. A. 38a 38b,. Durch beigesetzte Bleistifthaken hat Goethe die Eriedigung dieser Stellen angedeutet und S 148, \* eigenhandig (=g) verbessert, während an den beiden anderen Stellen wohl Göttling bereits die Anderung vollzogen hatte.

### Lesarten.

Göttling hat in der oben S 389 gekennzeichneten Weise revidirt und überdies einige wenige Druckfehler beseitigt. Ausser den drei oben genannten noch 239, 4 und 257, 20, wo B Getwab hatte. Ein offenbarer Druckfehler wie S 145, 12 begabs blieb stehen und wurde von  $C^1C$  übernommen. In den Lesarten ist unter B immer die Druckvorlage von  $C^1$  mit verstanden; wo Göttling abweicht, ist dies besonders angegeben.

C1 nimmt den grössten Theil der Göttlingschen Verbesserungen auf, druckt aber consequent jebermann und behält die grossen Anfangsbuchstaben substantivirter Adjectiva gegen Göttling in sehn Fällen bei. Ausserdem zeigt es eine grosse Anzahl von selbständigen, nicht in seiner Druckvorlage begründeten, Änderungen, die auch bei weitem zum grössten Theil in C übergingen. Sie beziehen sich meist auf Orthographie und Interpunction und ergänzen theilweise nur die Göttlingsche Revision, indem Übersehenes nachgetragen wird (wie c st. t in Capitulation, Infect. Punct u. s. w., ß st. ff in ließen, mußten, Forberung st. Foberung S 186, 27 vgl. S 119, 21. 22 u. s. w.), bringen aber auch neue orthographische Eigenheiten in den Text, so den consequenten Gebrauch des Apostrophs in Fällen wie auf's. in's u. s. w. C1 druckt bestwegen st. bestwegen, versammeln st. berfammlen, setzt nach Doppelpuncten grosse Anfangsbuchstaben. In folgenden Fällen endlich ändert C1 den Wortlaut: S 120, 10. 11; 135, 10; 169, 15; 201, 11 (vielleicht Druckfehler); 203, 24; 205, 20; 206, 3; 223, 6 (vielleicht Druckfehler); 251, 3 (vielleicht Druckfehler); 271, 34 (wohl Druckfehler). Alle diese Änderungen sind, falls man sie nicht als Druckfehler erschtet, eigenmächtig in der Augsburger Druckerei vorgenommen worden.

C<sup>2</sup>: Titel, Umfang und Stellung ebenso; s. o. S 390 f. — Diese 2. Auflage übernimmt fast sämmtliche Änderungen, die C<sup>1</sup> selbständig vorgenommen hat, stellt aber in Übereinstimmung mit C die Göttlingsche Schreibung jeberman in allen Fällen wieder her. Die Durchführung der kleinen Anfangsbuchstaben auch bei substantivisch gebrauchten Adjectiven wird aufgegeben und nur bei pronominalen Ausdrücken (wie alle, jemanb, niemanb u. dgl.) und bei adverbialen

Wendungen (wie auf's neue, am meisten, jum besten u. dgl.) sest gehalten; auch hierin besindet es sich in Übereinstimmung mit C. Wo nithümlich i stehen geblieben war, druckt C. ebenso wie C. (Cajse, Publicum n. dgl.). Fs ändert Iraguen in läugnen (= C), druckt, wie es Göttling wollte, mannidjaltig ,= C; vgl. Göttling an Goethe 4. December 1×29,. An suns Stellen ändert es in Übereinstimmung mit C den Wortlaut. S 129, 15; 158, 14; 163, 24; 209, 21; 258, 25. In einer Minderzahl von Fällen steht C. mit seinen Abweichungen isolirt da; es zeigt sich überhaupt als ein recht nachlässig ausgeführter Druck mit zahlreichen Fehlern. In den Leearten indet es nur Berücksichtigung, wo es unt anderen Drucken übereinstimmt.

C: Titel ebenso Bd 15 S 79-262 s. o. S 391 f. Stellung ebenso. - Ausser den schon erwähnten Abweichungen von (1. in denen C'mit C' übereinstimmt, hat es noch eine ziemliche Anzahl von neuen Veränderungen, allerdings meist orthographischer Natur oder auf Interplination bezüglich; sie entsprechen zum grossen Theile Tendenzen, die schon in den früheren Drucken beobachtet wurden. Den Wortlaut ändert es in folgenden Fällen: S 110, 26; 119, 7; 126, 4; 146, 23 wo es einen seit A eingedrungenen Druckfehler beseitigt.; 190, 18; 191, 3; 208, 18 (Druckfelder); 242, 6; 266, 25, 207, 3, 271, 17, 21 Von dem Texte von C wurde abgewichen: S 99, 4; 103, 22, 114, 6, 7; 117, 25; 120, 10, 11, 15; 135, 10; 136, 2, 137, 10, 26, 140, 16; 142, 1, 145, 12; 148, 7; 149, 17, 18; 155, 15, 157, 8; 163, 27, 165, 8; 172, 1; 177, 28; 182, 12; 195, 1, 201, 11; 208, 16; 222, 9; 223, 6, 232, 12, 235, 10; 251, 13; 255, 12, 256, 9; 260, 13; 266, 11; 249, 23; 271, 17, 24; 272, 1,

#### Lesarten.

Der Titel lautet in den Inhaltsverzeichnissen von  $C(C^2)$ und C: Die Nusgewonderten.

95, 7 ausgezeichnete  $JABC^1$ , obwohl ausgezeichneten von Gottling vorgeschrieben war is von mittletn in mittlern J 21 in Stand in den Stand J 96, 1 verkand wußte J 14 und in J 17 trauxige J 97, 6 von Abwesenheit J 8 und 3a JA 17 enrichtospher J 26 ölteren und

jüngeren J 99, 4 haufte, bemohngeachtet I hauf'te. Defjungeachtet  $BC^1O^0C$  100, 11 Urjach J 27 alberne J 101, 5 von und J4 überall hinbegleitet JABB' überallhin begleitet Göttling 102, 2. 3 jenjeit J 6 alte Bekannte JABB'C' alten Bekannten 17. 18 Denkungsweise J 18 im] in J 108, 7 vielen viel J 22 war A-C 104, 16 hofften  $JAB^1$  17 die] diese Jvielleicht in den Text zu setzen vgl. 222, 9 20 Epote J so immer 105, 4 fielen] auffielen J 21 feiner] fein J 106, 7 solche Sente] fie J 8 alsbenn J ebenso 9 107, 9 Sute J 25 ber] 27 gelang es nicht] suchte vergebens J 27. 26 um so die J weniger] bas ihr um so weniger gelang J 108, 18 hoffe J vgl. 152, 14 110, 11 gegen auf JA 26 rechtschaffner JABC C1 111, 17. 18 Ronnt - maßig] tonut ihr an euch felbst nicht fo arbeiten, und ihr euch mässig J 27 ihm] ihn J Drucksehler 112, 17 entbehrlich  $AB^1$  wohl Druckschler 18 nicht einen J 114, 6. 7 eurem Zimmer  $BC^1C^2C$  10 die] der J 15 stehn J19 mir — bas zu leisten] bas mir — zu leisten J 28 Protestante J 115, 4 unterließ] enthielt fich J 26 jedem Anlaß jeder Gelegen: 28 stille J 116, 5 wohlgemehnte J 117, 22. 23 vor= handenen] existirenden J 25 dargeboten  $BC^1C^2C$  119, 7 unstrer JABB'C'C2 28 anbere] so alle Drucke; zu ergänzen wäre etwa "dies zu thun vermögen". B. Seuffert möchte lesen anders oder andern 120, 10. 11 einer intereffanten Materie] intereffanter Materie  $ABB^1$  intereffanter Materien  $C^1C^2C$  15 her: untergeset  $BC^1C^2C$  so unfre J 121, 1. 9 Tud- und Schaden: 23 anbern J 122, 21 Bubliko J freude J 20 Tags J 26 innere J 28 ergöhen  $JC^2$ 123, 2 unfre J 21 öftere J124, 19 Reines J erstlich ernstlich  $BC^1C^2C$ , vgl. Bd. 17 S 339 25 eine Braut J 126, 4 Probstüd JABC C2 zu 24, 6 127, 1 unfrer J 9 versammlete J 15 umfieht J 128, 1 im J26 Partepen ABB<sup>1</sup> Druckfehler, von Göttling gebessert 27 wer J 27. 28 Roch andere] andere bagegen J 129, 13. 14 ohne — tommen] ohne daß fie dabeh aus der Fassung tam .J 15 junge, vornehme, reiche BB1C1 24 Berschiedne J 130, 10 Freund JAB Freund Göttling 16 wichtigen JABB' wichtiger 26 migliche] gefährliche J 131, 2 einen Anftrich einen äußern Anstrich J 3 und und ber J 6 eine A diese dieser J 133, 24 Markese JABC immer so 134, 9 wie] und wie J 10 endlich hatte] und J 12 habe, ihr] habe, gab

ihr J 14 gegeben fehlt J 135, to Befannte JC C, vgl. 102, 6 15. 17 verließ sie um sie nicht wieder zu sehen J 24. 26 Lebens war verloren J 24 Einmal JAB einmal Gottling 130, 2 glud: lichen  $BC^{*}C^{*}C$  17 einmal, mitten unter uns, eine J 137, 13 laugen J C Die Verbesserung der annlosen überlieferten Lesart rechtfertigt sich wohl von selbst; vgl. auch S 136, 18, 19 28 weitläuftig JA 26 Befannte J-C, vgl. S 135, 10 138, 3 thn - Rabe.] ihn auf bas bentlichfte J 23 Phanomenon J 140, 7 s ließ, mur hatte ber ungebetene Baft noch eine andere J 13 gelabenen J 16 Temohngrachtet J Tegungeachtet BC"C', ebenso 141, 5 und man rechnete J 142, 1 Mondenichein AB1 Tie Tame] Gine Tame J-C Die Besserung rührt von A. Fresenius her, der Bd. 11 S 102, is (Lesarten S 403) vergleuht. Man könnte auch, in Anlehnung an den Bericht der Clairon, S 141, 24 ju statt mit lesen und S 142, 1 Guie aufrecht erhalten. 9 hub JA 143, 20 fogleich] gleich J 21 fur] gegen J 144, 11 Zob J 12 fenfeit J 145, 12 begabs BC'C Druckfehler in Beichafts J 146, s einige] bie J 23 Juschreiben  $ABB^{1}C^{1}C^{2}$  148, 8 Rautchens J Röntchens ABNontgens g=149, 2 fehe, man tonne aber nicht wiffen, ob J16 unfrer J 17. 18 furchte nicht mich gu A-C 18 bedaurte J 26 modit A Druckfehler 150, 6 bicfem] bem J 151, 19 gebaut J 152, 14 wolle J 21 phngefahr JA 153, 8 habe fehlt JA 155, is fabe JABC'C 157, 2 im tiefent J & Rlagen BC'C'C 14 hub JA 158, 10 übrige JABC' 20 nicht J 159, to tit] jeh JA 12 nothig ift, JA 13 ftehe JA betwege, JA 14 ubererle JA 160, 25 weiter] nicht weiter J 161, 2 den) bein J 25 viele Gefahren J 24 boller JA 162, 6 unfree: gleicheit J 7 Rleinobe J to biefen J 22 gludliche J 23 ber: jammien JAB 163, 7 fpaten J 24 ohngefähr JABC1 27 Unter: haltung BC1C2C 165, und er guleht J unb - guleht A-C 7. 8 nene bertaufchen zu wollen. J 29 ununterbrochnen J 24 an] bont J 25 an | bon J 166, 24 laft J 168, 25 bift um meinet= twegen J=169, 15 unfrer  $JABB^{\rm t}=170,$  14 Frauen J=171,  $\tau$  gang J=20 Angebenten J=172, 1 woher fie tamen foh.t A-C173, s feinremegs J, ebenso 185, w. 11; 198, 28 175, s bers fammlen JAB 176, 19 gulegt] endlich J 177, 23 Rubebett BC2C2C 24 fegen J 178, 23 mir] mich J 179, 4 ber: fchmiegnen J 24 einer,] ein foldger, J 150, 3, 4 fo find ich um fo mehr natürlich und billig, daß J 9 Unrechtes J 22 ex-28 Schultern J 181, 11 betrügt JAB gebenern JA 182, 12 einem  $ABB^1C^1C^2C$  26 ohnerachtet J, ebenso 185, 23 183, 3. 4 vor mir vorben gehen, J 15 Guts J 23 genauste J, ebenso 27 185, 27 gezwungen] genothigt J 186, 12 noch] nach J Druck-27 Foberung JAB 187, 11 gewinnt,] erhält, J fehler 22 Vaterlands J 188, 7 noch fehlt J 24 was anders J189, 7 eigen JA 23 ausgebruckt JA 190, 8 Baroneß J, vgl. 222, 15 15 wünschen JA 18 trodne JABC¹C² 27 im Orient fehlt J 191, 3 unfre  $JABC^1C^2$  9 willfahrt J 21. 22 Eigen= schaften zu haben scheinen, und J 192, 8 aufzuopfern, und man J25 niemal J 193, 14 meistentheils] meistens J 194, 14 Un= glücklicherweise war in J 20. 21 wünschte, die Mutter in ihrer Haushaltung gebrängter als jemals, und anstatt seine Jentgegen = ,] entgegen gewachsen J entgegen ,  $ABC^{1}C^{2}C$ 196, 7 sehen, den lebhaften J 26 jener] jeder J 197. 14 solche] die J17. 18 sich etwas willführlich kostspieliges  $J=20\,$  während] indem Jaller] allerlen J=198, 2 es mir] mir es J=199, 4 nach seiner Meinung fehlt J 5 stand] zu stehen schien J 17 geradezu] willführlich J 19 Gemütheart J 200, 6 und ober J 2- auf an J=201, 11 zugleich fehlt  $C^1C^2C=14$  er fehlt J=21 (Bc= schenke, die sie erhalten hatte, von J 23 verdrüßlich B 25 bes schwur JA 202, 29 machen J 26 eh JA 203, 23 sammlen J24 genauste JAB=205, 20 größrer JAB=206, 3 wackrer JAB208, 10. 11 gedenken. Denn J – 13 eigene J – 16 gleich C (Druckfehler) 209, 16 sonsten J 22 Bediente  $JABB^1C^1$ 210, 19 Nachforschungen J=212,7 sein Geschäft J=15 Augenblick J213, 4 andere J 24 auch bes übrigen alles fähig. Jund zwischen Sttilien J 6. 7 Mit — in] Sie verließ ihn mit gerührtem Herzen in J 27 habe,] hatte; J 216, 9. 10 hatte, was er wußte, daß bloß J 12 ernste] ernsthafte J 17 eben so! fo eben JA 217. 10. 11 alles so zusammen J 218. 1 sich gegen sie zu J und um sein J 219, 19 Augenblick J, ebenso 236, 2 20 er es sich JA 220, 5 rechtlicher] reichlicher die Cottaschen Ausgaben seit 1840; vgl. Grimms Wörterbuch Bd. VIII unter "rechtlich" 1) — 16 hielt  $JAB^1$  — 23 eben fehlt J221. 1 um so fehlt J 10 eingebruckt JA 222. 7 Sie] Ihnen J" biefe] die  $BC^1C^2C$  15 Baroneß J, ebenso 223, 10 223, 1 Schreibetisch J 6 eben fehlt  $C^1C^2C$  16 exhalten] gehabt J

224, 19 fruhren J 225, 1 Tos fellt J nuter Mahrden Zusatz: tjur Fortfejung ber Unterhaltungen beuticher Musgewanderten i J 226, 7 Goldstuden JA 227, in gebirgigten JAB1 228, 14 weiten J, ebenso 246, 6 229, 11 deß bas JABB' beg Gottling 231, 18 Schatten J 27 eigenen J 232, 4 felt: fame) fonderbare J 12 ein  $J\!-\!C$  25 eigenes J 234, 21 golbene! filberne J 235, wer er es J in leicht fellt if C 289, 4 langiamen B (Druckfehler von Gottling gebessert) 's body fellit J is. 19 er fie icherghofft ju begruchen an und J 240, is the] fie J — is, is vielen hin und widerreden J — 241, a ohnerachtet JA — 242, 6 äussere J — äusere ABB  $C^1$  — äusern Cabzuftumpfen J 14. 15 bortreffticffte A 244, 24 an jenfeis tigem J 245, is Unfre J is um] nun J Druckfehler 247, 12 Gludes J 249, 28 schon farbig J 251, 8 andere  $JAB^1$  11 pedes  $C^1C^2C$  252, 22 durch das freundlichste Betragen J254, 15 eifenbeinernem J. Druckfehler 16 freundlichem J 17, 15 fenerfarbenen J 21 gebrudt JA 255, to Echof JA 12 ch  $BC^{*}C$  ch'  $C^{*}$  23 fein J 250, 9 Baume,  $ABB^{*}C^{*}C^{*}$  19 vor f fax J 22 Schrittichuhen J 25×, 8 Chngeachtet JA Uhngeachtet B25 gegenwärtige JABB'C' 26 dructen JA 259, s. 9 Schlafer rimen J bruckfehler, 200, 11 herboriahe J 13 hinzogen | 30gen BC1C2C 201, 1 bewegte | befugte J (Druckfehler 2 wollt J 262, ( \* zurude gefehrt JA so in etwas einigermaffen J 204, . herrn J is tonne. Die Brelichter ichlofen den J bem] ben J (Pruckfehler) 7 Wenig J 265, 16 Stafen Treb pen J 27 begahlet J 266, 11 fah' J.A.Be CC ohngeachtet J.4 19 toloffal.ichen J, vgl. 271, 16 25 grade J.I.LC.C., ebenso 207, 5 24 fonnte J 267, 18 umgegurtetem J 268, 18 Ren: tern JA 209, so hmanifting BO'CO 270, 17 hinfah' J 20 fohe J 271, 2 word war J 2 3 angestaunt erstannt J o gofuhlt ;! empfanden , J in feinen Scepter J in Unmachtigen C' ummachtig C, vgl. 247, 2 21 vor) fur J officen JABC1(2 .4 Grabe J Tempelel hummele C'C'2C we toloffalifche J 272, i einen A-C bem Boben A-C is Thure J 2. alles Bolt J 27%, i Sand wegguheten magen barf. J is werben, J (Drackfelder).

# Die guten Weiber.

## Handschrift.

H: Handschrift im Goethe- und Schiller-Archiv. Folio. Umschlag: 81 Die guten Frauen. Obere rechte Ecke: "7". 8 3 von anderer Hand Adresse an den Kanzler von Müller Ten 11 April 1832 und mehrere Zahlen. Text: anderes Papier als der Umschlag, dessen Datum für den Text belanglos ist; Blatt 20. 21 mit anderm Wasserzeichen als die übrigen Blätter und etwas kürzer beschnitten, im Ganzen sehr ähnlich. Drei einzeln geheftete Lagen zu je vier Bogen, also 24 Blätter. Halbbrüchig beschrieben, die linke Hälfte ist nur für Ergänzungen und Correcturen benutzt. Blatt 1ª beginnt der Text ganz oben und läuft ohne Unterbrechung fort bis Blatt 24b, dessen unteres Drittel leer bleibt. Auf Blatt 1ª oben mit Bleistift: Benuttes. Obere rechte Ecke: ,7" wie auf dem Umschlag; daneben ,33." gestrichen. Blattzählung 1-24 mit Bleistift in den oberen rechten Ecken.

Nachdem Goethe, wohl am 6. Mai 1800 (Tagebuch: "Bey Cotta über die neuen Kupfer zum Damenkalender"), von Cotta gebeten worden war, die für Cotta's "Taschenbuch für Damen" auf 1801 bestimmten, wahrscheinlich von Johann Heinrich Ramberg herrührenden zwölf Küpferchen, worauf üble Scenen aus dem Frauenleben dargestellt waren, mit einem Texte zu begleiten, dachte er über den Aufsatz am 22. Juni nach und stellte ihn zwischen dem 25. und 27. Juni fertig (Tagebuch). In diesen Tagen dictirte Goethe H dem Schreiber Geist, dessen Hand nach Suphans gütiger Mittheilung die Schrift zeigt. Dass H Dictat ist,

beweist ihre Beschaffenheit: sehr häufig sind die Sätze night durch Interpunction abgetheilt, die nigiste Interpunction ist nachträglich eingefügt oder verbessert; sehr häufig, nicht nur nach den später zugesetzten Puncten, sind die Anfangsbuchstaben der Wörter unrichtig geschrieben und nachträglich verbessert; nichts aber beweist deutlicher, dass ein Dictat vorliegt, als Hörfehler wie \$258.25, wo henrichten fur einer jeden. S 290 26 mit Wein dagu fur und weint bogu verschrieben wurde, Manchen Irrthum verbesserte der Schreiber sofort. Goethe selbst änderte während des Dicturens Ausdrücke, ja er hess ein grösseres Stück erst weitläufiger, dann kürzer nachschreiben S 288, 17 ff.). Ferner nahm er zahlreiche Correcturen nachträglich innerhalb des Textes und am Rande, diese zumeist mit Verweisungszeichen, eigenhändig an dem Dictate vor; sie werden nn Lesartenverzeichniss mit g angefährt. Ausser vielen Ungleichheiten der Orthographie und Interpunction blieben auch Widersprüche stehen, wie z. B. der. dass Amalia Henriette siezt 5 279, 24, diese jene duzt S 309, 1. Ferner wurden Correcturen halb vorgenommen: z. B. S 278, 3, 309, 16, was manchmal für die Drucklegung nachhaltig verhängnissvoll blieb. An ein paar Stellen hat eine fremde Hand mit Bleistift ausgebessert S 302, 22, 310, 5. Alle andern Correcturen sind unter sich gleichzeitig vorgenommen; ich wenigstens vermag keine Verschiedenheit der Schriftform oder der Tinte zu erkennen. Nur ein Wort ist mit blasserer Tinte geschrieben S 280, 27 (fid) und auch dies ist wohl der Nebencorrectur gleichzeitig. Oft fällt selbst das Zutheilen der Correcturen einzelner Buchstaben. Wörtchen und Interpunctionen an a oder den Schreiber schwer. Die Schriftzüge a.nd e.lig, bald steiler bald schräger gestellt, bald enger bald weiter. Ob da wo eine neue Feder einsetzt, z. B S 279, 24. 283, 3. das Inctat nach einer Unterbrechung wieder aufgenommen wurde, mag klügelnde Vermuthung unterscheiden. Da sich S 290, 21 die Formen Amalia und Amalia zugleich mit dem Einsetzen der neuen Feder scheiden, so mag z. B. hier das Dictat unterbrochen worden sein. In allem erweckt H den Eindruck des ersten Entwurfes, sie ist also wohl die Niederschrift, die Schiller am 27. Juni zugesundt bekam; Schillersche

Correcturen vermag ich nicht zu unterscheiden, es seien denn die erwähnten Bleistiftstriche. Als Druckvorlage diente H unmittelbar nicht; es sind keinerlei Setzerspuren oder Druckerseichen vorhanden, auch stimmt kein Druck genau damit. Aber H ist sammt allen Correcturen die Grundlage für alle Drucke, bei deren nun folgender Besprechung also H immer H+g bedeutet.

## Drucke.

Am 10. Juli 1800 übersandte Goethe eine uns verlorene Niederschrift des "Aufsatzes zu dem Damen-Kalender" an Cotta. Am 5. September verschickte Cotta ein fertiges Exemplar von:

J: Die guten Frauen, als Gegenbilder ber bofen Beiber, auf den Rupfern bes dießjährigen Damenalmanachs. in Taschenbuch für Damen auf bas Jahr 1801. Herausgegeben von huber, Lafontaine, Pfeffel und andern. Dit Aupfern. Tübingen in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. S 171 — 196 klst. 8°. 8 196 unterzeichnet: v. Gothe. — Jist ziemlich consequent in die eigenartige Orthographie des Taschenbuchs umgesetzt. J stammt aus einer Handschrift, in der der Text H einer nochmaligen Revision unterzogen war. Änderungen wie 8 277, 18. 299, 22. 301, 11. 12. 304, 3. 4. 5. 6. 14. 18. 307, 2. 310, 10. 26. 311, 11. 312, 10 kann nur Goethe selbst angeordnet haben. Dadurch wird es wahrscheinlich, dass auch Auslassungen wie S 279, 4. 280, 28. 299, 5. 306, 13. 307, 6. 308, 12 auf Goethes Anweisung zurückgehen. S 301, 5 steht die Lesart J der ersten Lesart H näher als der Correctur g, Goethe griff also zurück; Zufall ist, dass J S 280, 9 mit der ursprünglichen, nicht mit der verbesserten Lesart H stimmt. Eine Reihe kleinerer Abweichungen, S 286, 24. 302, 25. 305, 3. 17. 308, 27. 309, 12, entspricht wohl auch Goethescher Anordnung; S 280, 9. 305, 22. 306, 3 mag Abschreiber- oder Setzerwillkür sein; S 288,18 ist Fehler der Vorlage, der vielleicht auch Auslassungen zu Schulden fallen, z.B. S 278, 11, oder auch Druckfehler; es finden sich in J übrigens nur sehr wenige. Ob Goethe, der Abschreiber, Setzer oder Corrector die unklaren Lesarten HS 278, 3. 4. 309, 15. 16 in der Vorlage oder Leim Satze einrenkte, stellt dahin. Der Felder S 293, in blieb von allen unbeachtet. Im Gunzen muss J als ein verbesserter Text H gegenüber gelten. J und seine handschriftliche Vorlage bieben aber für die jüngeren Drucke unbeachtet.

Dem Texte sind sechs Kupferblätter mit je zwei Bildern eingeheftet. Dies sind die Kupfer, die den Aufsatz angeregt haben, auf die J im Titel Bezug nimmt. So ist es erwünscht, die vielleicht vom Künstler herrührende Beschreibung der zwölf Darstellungen kennen zu lerunn, wie sie Goethe wohl durch Cotta erhielt, zumal einzelne der Bilder nicht aus sich hinreichend verstandlich sind. Sie ist im Goethe- und Schüler-Archiv erhalten, eine Abschrift wurde mir von da gütig gehefert. Störende Schreibfehler darin habe ich stillschweigend gebessert. Die in [] von mir beigefügten Zahlen weisen auf die Stellen, wo die Bilder im Aufsatze eiwähnt werden (vgl. Goethe- Jahrbuch Bd. 15 8 149 f.).

Dervier de ta Canaille. Es ist einer Fürstin in ben Sinn gesommen, französische Tichter zu übersehen. Die Begeisterung tommt ihr nur des Nachts, und sie ist gewohnt, das Intensaß von der stehenden Zose sich vorgehalten zu wisen. Das Rupfer fiellt den Moment vor, wo Ihre Durchlaucht beim Nachbenten über eine schwierige Stelle eingeschlasen sind, und die Zose, die seden Augendiel ihr Erwachen besurchten muß, in der termanenten Attitude des Tintesaß-haltens verwerlt, und, übermannt vom Gesuhl ihrer Stadveren, sich eine Thräne aus den Augen wischt. Man sieht übergens an der Wand das Piortrait ihres Herrn Gremahls, und zwar, des beschräuften Raumes wegen, nur dies an den Kopf. [8 290, 11—292, 25]

Nempathen. Umringt von Ihrer jahlerichen Hundefamilie und einem Favoritäischen promenten Ihro Gnaden in dem Park. Sie schienen, wie die gewandtragende Maschine und wie die Hundchen, verlohren im Genuß der schönen Ratur. Die Wedstation spricht aus Ihrer Physiognomie, und scheint beim Kammerbiener nur eine ernsthaftere Wendung genommen zu haben. Das eine hindeln, durchdrungen von sympathischen Gesiublen, medite gern die Unterhaltung mit seiner Gebieteren wieder aufnupsen, aber es sindet kein Gehor. [8 283, 10]

Andacht der Haushalteren Ter herr Canonitus beichzfrigt in der Nahe feines Stammbaums seinen lezten Willen zu diffiren, hat jezt eben eine Paufe gemacht, um dem erdaulichen Gefange feiner frommen Haushalteren das Chr zu leiden Ter Blid des Notari scheint weiniger dem Gesangbuch zu gelten als dem aufgehäuften Diammon im Winfel, der in einer so verführerischen Enthullung daliegt. Die Haushalteren weiß, daß sich die Gatastrophe matert, und bietet alles auf den gestellichen Geren in einer holden Vergesenheit seiner selbst zu erhalten, und das Lestament, dittirt im Mittelzustand zwischen Schlasen und Wachen, eutstehen zu lassen.

Das Echo. Ter arme Bottcher ist gewohnt, den Wieder hall seiner Aldpfelschläge im Reisen der Chegenofien zu kinden die ihm, der seiner Wanderung um die Ionne, ruchwärts nachzusolgen, nicht ermangelt. Die Gewohnheit hat es dahin gebrackt daß jeder Gedanke, der etwa in ihm aufsteigen sollte, nur seiner Ionne gilt, und allenfalls dem Bierkrug, der, wie die wollthatige Lethe, jeden Abend die Grinnerung an das Echo aus seinem Gemuthe fortspulet.

Und er foll dern herr fein Geicitet von ber Frau Gemahlen ichte. der herr Aufter in seine hutte. Sie wandern eben der Mohnung eines Schuhmachers borbei, und der Pantoffel, der durch Jusall über seinem gebeugten haupte ihrvebt, bringt, verbinden mit bem herzihen am Fensterladen über dem haupte der Frau Pastorin eine haftliche Constellation zu Stande [8 279, 20, 306, 2.]

Die Manner mussen niemals mude nerden. Die Stene aus Iflands Haustrieben ift befannt. Dem armen Teniet finfen ichon die Ame ein, und feltst das Antchauen der naben Geliebten hat nicht die Zaubermacht sie aufrecht zu erhalten [S 279, 17, 20 vi.]

Erriehung. Die Giatin eines Ariegerathes, ehemale feine Kochen, balb gepust, halb im Argligee, rult hier in einer nachläßigen Stellung auf dem Sofa, beichaftigt ihre Rinder standesmäßig zu erziehen, während ihr einer Arm das teine Evenbild von Mädchen liebevoll umfchlingt, der andere ihm eine Erquickung reicht, und der graufame füß ihren Anaben verfolgt, der es der Natur eben mit Ihranen vorwerft, daß fe ihn ein Krippel werden hich



Theure Gatten. Theure Gatint' ruft ber arme Ghemann aus, indem ex mit der linken und der rechten beschäftigt ist, Leerheiten zu mustern. Der Jude ist undelistat genug gewesen auf der Promenade zu mahnen. Bielleicht glaubt er indesen den glucklichsten Moment gewahlt zu haben, weil sein Schuldner, dicht neben sich die geliedte Ursach seines derangements erblickend, gewiß am ehesten geneigt sein wird, den Mahner zu bestriedigen, wenn ex irgend sann. [8 301, 7]

Tischgesprach. Tie Stuhle des zartlichen Schepaars haben hier von ohngesahr eine, sur die Conversation etwas unzwecknößige Stellung erhalten, indessen stehen sie um desto zwecknäßiger für die Unterhaltung mit dem Pudel und dem Käuchen Man will, sie stunden schon eben so lange in dieser Stellung als der Spiegel an der Wand zerbrochen ist. Die Kleidung des Herrn Gemahls deutet noch etwas an, daß er ehmals Mistiaux war, und der kleine Knade scheint kein unwurdiger Sproßling seines Geschliechts zu sein. Es ist, als wäre es vor einigen Augentlicken lauter im Jimmer gewesen, als jezt, wenigstens gleicht der setzige Moment den Physiognowien nach zu urtheiten der Windstille nach einem argen Unwetter. [279, 15, 16.]

Entschadigung. Wahrend das gutwillige Mannchen in der Gesellschaft einiger Weinflaschen mit froher Laune über seine gluckliche She nachdenst, hat sich, nicht ungerusen, ein begunftigter junger Virlitair dem Fenster der Fran Gemahlin genaht, und ist eben mit ihr in einem Gesprache begriffen, das sich boffentlich nicht um den herrn Gemahl drehen wird. Die Attitude des jungen Kriegers legte an den Tag, wie sehr er Antheil numnt.

('affe du beau monde Jum Unglud ist eine burgerliche Creatur in den Girkel hochabliger Tamen getreten. Man ist daruber sehr in Verlegenheit, bleiben kann sie nicht, und boch wird sie nicht gleich gehen wollen. Indessen ist noch Hoffinung, daß sie sich bald daran erinnert. Die Gebehrbensprache und die Verbeugung ber Wirthin ist übrigens zu beitlich genug Es ist nur zu berwundern, daß die Ganse unter dem Tisch noch so ruhig sind [3 270, 13, 14.]

Caffe de la Canaille. Die beiden Fischweiber tranten ihren Gaffee in der großten Gingleit, bis eine junge Quirlhand-terit dazu treten, und einen fo bittern Hader erregen muß, daß der eine Topf, der vielleicht nicht einmal der lerre von beiden ift,

sich schon anschilt, gegen ben Kopf ber Rachbarin zu Niegen, die ihn auch schon zu erwarten scheint. Man sieht, was ein Unruhstifter vermag!

Goethe hat im Texte nicht alle Kupfer berücksichtigt und an einzelnen etwas herausgehoben, was in der Beschreibung fehlt. Die Reihenfolge der Kupfer ist im Almanach anders als in der Beschreibung; 1. Bl.: Caffé du beau Monde. Caffé de la Canaille (die letztere Unterschrift ist an den Blättern weggeschnitten). 2. Bl.: Tischgespräch. Entschädigung. 3. Bl.: Und er soll dein Herr seyn. Die Männer müssen niemals müde werden! . Aus Ifflands Hausfrieden. 4. Bl.: Andacht der Haushälterin. Das — Echo. 5. Bl.: Devoir de la Canaille (auf den Kupfern ausradirt, vgl. Deutsche Litteraturdenkmale Heft 21 S VI; es sind also beide Inschriften mit dem anstössigen Worte "Canaille" beseitigt). Simpathia. 6. Bl.: Erziehung. Theure Gattin! —

In die erste Cotta'sche Ausgabe der "Werke" wurde der Aufsatz nicht aufgenommen, vielleicht weil er von den Kupfern des Kalenders untrennbar zu sein schien, vielleicht auch weil Goethe an seinem abfälligen Urtheil festhielt. Hätte der Dichter ihn nur zufällig vergessen, so würde wohl Cotta an das bei ihm verlegte Werkchen erinnert haben.

Für die zweite Cotta'sche Ausgabe wurde es im Januar 1815 bestimmt, und der Titel "Die guten Frauen" im Inhaltsverzeichniss zu dieser Ausgabe von Goethe eigenhändig nach "Cagliostro's Stammbaum", vor die "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten" eingeschaltet. Dies Inhaltsverzeichniss ging am 20. Februar 1815 (wohl in Abschrift) an Cotta ab, der Text der Erzählung am 24. Februar 1817. A. Fresenius theilt mir aus dem Tagebuch dieses Datums mit: "Brief an Cotta, innliegend: die guten Weiber." (Werke III 6, 16.) Inzwischen war also der Titel verändert worden. Der Abdruck steht an der im Inhaltsverzeichniss zugewiesenen Stelle in

B: Die guten Weiber. Bd. 13 S 157—195 s. o. S 387. — Der Text stimmt an all den Stellen, an denen J von H alweicht, mit H gegen J, er fliesst also nicht aus J, sondern wie J selbständig aus H. Es sind ihm in Folge dessen

sämmtliche Verbesserungen nicht zu Theil geworden, die Goethe in der Druckhandschrift für J vorgenommen hatteder jüngere Druck gibt eine ältere Fassung des Werkehens. Zweifellos hatte Goetne vergessen, dass er die Druckvorlage für J, noch in völliger Beherrschung der eben entwortenen Dichtung, ausgefeilt hatte; sonst hätte er J in die Orthographie der "Werke" umschreiben lassen. B hat alle in H eingeschriebenen Correcturen benützt "nur S 284, s stimmt es zufällig mit der ursprünglichen Lesart H, an den undeutlichen Stellen aber anders entschieden als J B hat als Sondereigenthümlichkeit die Verminderung der Interpunction vol. Geethe-Jahrbuch Bd. 15 S 174). Die Beurtheilung des B-Textes wird erst möglich im Zusammenhang mit der Betrichtung von

B: Titel ebenso. Bd. 13 S 177—218 s. o. 8 387 f Stellung ebenso. — Der Druck benützt dieselbe Voringe wie B; vgl. Goethe-Jahrbuch Bd. 15 S 167—172; Bi ist aus denselben Gründen, die für Bs Unabhängigkeit gelten, nicht aus J erflossen; aber auch nicht aus B, und B umgekehrt nicht aus Bi, denn sie weichen bei aller Gleichheit im Ganzen doch im Einzelnen z B S 278, s. 291, r. s. 305, is. it von einander ab. Die eigenmächtige Orthographie und Interpunction in Bi, sowie seine Vorliebe für vollere Formen kommen nicht im Betricht s. Goethe-Jahrbuch Bd. 15 S 173 f).

An einer Reihe von Stellen stimmen nun BB<sup>1</sup> gegen Hüberein; daraus erhellt, dass sie eine Vorlage zum Satze benützten, die keine genaue Abschrift von H war. Ihre gemeinsame Vorlage enthielt Veränderungen, um nicht zu sagen Verbesserungen, die vom Dichter selbst augeordnet sein werden; S 289, is is. 303, is. 312, s. Willkür des Abschreibers könnte vorhegen S 290, r. is. 300, s. 305, i. 309, 4. Umstellungen in der Wortfolge sind vorgenommen S 291, is. ii. 298, ii. is. 305, s. 312, s. Ausgefallen sind Worte; S 298, c. 304, 4. 309, ii. die letztere Stelle wird man als Beweis gut bedachten Streichens gelten lassen mitssen mit Rücksicht auf S 309, is. 310, i und darum wohl auch die anderen für absichtlich beseitigt halten. Dagegen sind durch eine Lässigkeit des Abschreibers zwei Worte ausgefallen S 288, io.

305, 17. 18; ebenso wohl ein Wort 8 290, 14. Fehler liess sich der Abschreiber auch sonst zu schulden kommen, z. B. 8 282, 24. 285, 22. 287, 25. 297, 14. 800, 23. 308, 8. 306, 15. Wo H undeutlich oder unrichtig war, schrieb er sinnlos nach: 8 278, 3. 4. 289, 10. 291, 7. 8. 309, 15. 16. Die verlorene Vorlage für  $BB^1$  war also zweifellos unzuverlässiger, als die für J war. Andererseits ist doch auch sie vom Dichter, wenn auch in viel geringerem Umfang als die für J, verbessert worden. Die Entscheidung, was Goethesche Änderung, was Willkür des Schreibers ist, fällt nicht immer leicht. Dazu kommt, dass da, wo B und  $B^1$  unter sich uneins sind, die Lesart ihrer Vorlage unsicher wird. Ich verweise auf meinen Versuch, die Sonderart der beiden Drucke zu kennzeichnen. im Goethe-Jahrbuch Bd. 15 S 172—176, wobei jedoch zu beachten ist, dass ich damals H noch nicht gekannt habe. Obwohl sich durch die Einsicht in H manches verschoben hat, bleibt doch die dort vorgenommene Werthbemessung der Drucke im Ganzen zu recht bestehen: sowohl in Druckfehlern, als in andern Selbständigkeiten halten sich B und  $B^1$  ungefähr die Wage; vgl. für B: S 278, 3. 281, 1. 282, 2. 23.284, 5. 14. 285, 15. 286, 9. 287, 16. 289, 16. 290, 27. 291, 7. 8. **295**, 19. **296**, 22. **297**, 15. **303**, 24. 25. **310**, 20. **311**, 19; für  $B^{1}$ : 8 282, 7. 285, 22. 286, 13. 292, 26. 294, 25. 295, 13. 296, 20. 300, 8. 301, 1. 306, 15. 307, 20. 309, 18. 310, 19. 27. 312, 3. 15. Im allgemeinen wird man der Lesart den Vorzug einräumen, die sich mit H deckt, ausser wo die Besonderheit von  $B^1$ , z. B. seine Vorliebe für volle Flexionsformen, ein zufälliges Zusammentreffen mit H herbeiführt, oder wo die abweichende Stellung von B, besonders in der Interpunction, absichtlich erscheint. Auch sonst muss man abwägen. S 309, 5 z. B. halte ich die Umstellung in B gegen HB<sup>1</sup> für beabsichtigt. weil es wahrscheinlicher ist, dass B1 das Umstellungszeichen (Bezifferung) übersah, als dass B sie eigenmächtig vornahm; zumal ja auch sonst an H Umstellungen für BB: vorgenommen worden sind.

Aus B stammt:

A: Titel ebenso. Bd. 14 S 355-393. s. o. S 387. Am Schlusse des Bandes, nach "Pandora". — Der Satz ist bis

auf zwei Seiten 18 362. 361, seitengleich mit B. aber nicht zeinengleich. Der Text ist eine consequente massvolle Redaction von B in Rücksicht der Orthographie und Interpunction, charakteristisch sind die grossen Anfangsbichstaben bei Anbere, Alles u. dgl. Einige wenige Druckverschen von B wurden verbessert. Dass der neue Druck, z. B. S 306, is mit B' zusammentrifft, ist zufällig. The einzige stärkere Anderung S 303, is gejählt gegen aufgejählt B ist eine gute, aber nicht nothige Besserung. Der Text wird also in den Lesarten nicht berücksichtigt, denn er ist auch für die folgenden Drucke nicht benutzt worden, Übereinstimmungen mit ihnen sind zufällig.

Bogen von B sind ferner als Druckvorlage für die dritte Cotta-Ausgabe C1 verwendet worden, tröttling gab seiner Revision der B. Bogen, aus der das Wichtigere unten in den Lesarten verzeichnet wird, briefflich sechs Bemerkungen bai, the er Goethes Urtherl unterbreitete Goethe hat sie angeschen, wie seine Beischrift Bute Buber bezeugt, hat aber weder durch Zeichen noch sonstwie sich darüber gekassert. Zwei der vorgelegten Stellen hatte Gottling schon un Revisionsexemplar geaudert, eine dritte 8 294, 25 villleicht nur durch Versehen etwas anders; die drei andern Vorschläge, von denen wenigstens einer S 301, a sehr triffig war, blieben unberficksichtigt, vielbricht nur wen der Band nech lange nicht in die Fruckerei ging - Der Factor Reachel (nach August Fresenius' Vermathung hat in die von Gottling revidate Druckvorlage noch ein paar Tintenstricke gesetzt, deren drei auf den Wechsel der Namensformen Amalia und Amalic, deren vierter auf einen Druckfiller aufmerksem macht; die Striche funden im Abdruck keine Reachtung. Diese Revision von B bildet die Druckvorlage filr

C: Titel ebenso. Bd 15 S 259-296 s.o. S 388 ft. Das Werkehen steht her zwischen den "Ausgewanderten" und der "Novelle". — In der Pruckvorlage sind zwei mit Cizusammentreifende Signaturvermerke, was schon Jusserlich die Abhangigkeit beweist. C' enthält denn auch den Text B nebst den meisten der Gottlagsehen Correctiven, ent-

scheidet sich aber in 13 Fahen gegen Göttlings Orthographie and Interpunction S 280, s. 289, is. 291, 20. 300, 23 taff't, faff't Gottling, laft, faßt (1. S 287, 1 jederman Gottling ; jedermann (1) S 288, 4. 311, 16 Rabinett Gottling, Cabinet oder Cabinett (". S 310, 18 besmegen Gottling, befimegen C1, 8 292, 11, 311, 21 kleiner Anfang-buchstabe ber substantivirtem neutralem Adjectiv Gottling; grosser C1. S 310, 21 starke Flexion des attributiven Adjective nach aubere Gottling, schwache Co S 286, 4. 295, 21 zwischen zwei attributiven Adjectiven und vor adverbialer Erweiterung mit boch kein Komma Gottleng. Komma (1). Ausserdem haben aber der Setzer und Corrector von C in etwa 34 von Göttling nicht berührten Fallen die Orthographie der Vorlage geregelt, chenso in etwa 21 l'anen die Interpanction (alles nothige oder doch bequeme Ver änderungen und zwar mehr Zasätze als Abstriche, acht von liettling übersehene (davon sieben grobe Druckfehler gebessert, 8 305, 17 tchen in tchn and doth wold versebentlick S 310, 2 Sinne in Sinn gokfirzt, C' ist sonach in vieleni Nobensachlichen, aber nicht wesentlich von Bunterschaeden.

C: Titel, Umfang und Stellung ebenso s o. S 500 f. - Daser, his auf eine Zeile S 282, 3 v u. mit C' reilen gleiche Abdruck der "Guten Weiber" stimmt in der gröse ren Hastle somer etwa 50 Abweichungen von C1 unt C, daz Halfte dieser Chereinstimmungen trifft aber nuch mit B chenso zufadig zwammen, wie C zufallig B glentt. Ex ist hier fediglich aus allgemeinen orthographischen Grun ! sätzen rückgangig gemacht, was C', therlweise der Göttlingschen Revision gemäss, allein eigen war; daraus er hellt augleich, dass 63 nacht die gleiche Druckvorlage wie Ca benutzte, Benbachtet man ferner, dass gut zwei Dritte I der in C contretenden Veranderungen nicht in C's berührt sind, dass keine der für C besonders chamkteristischen Les acteu in dem Abdruck zu finden ist, dass C' wiederh it anders an demselben Orte ändert als C, so wird man ihm eine Stelle in dem Zusammenhang der Frucke bei diesem Werke schwerlich anweisen können. Als Controle für C versagt later C' und war auch nicht Druckverage für C' senst waren some beiden starksten Änderungen 5 277, 14



Miebergehen statt Miebergehn, 304, ii Ropfe statt Ropf in C übergegangen, zumal diese Neigung zu volleren Formen für C passt. C<sup>2</sup> wurde daher in den Lesarten nicht berücksichtigt.

Ein von Göttling revidirtes, nicht erhaltenes Exemplar von C<sup>1</sup> bildet die Druckvorlage für

C: Titel ebenso. Bd. 15 S 263=300. s. o. S 301 f. Stelling ebenso — Auffallend ist die Rückkehr zu der Schreibung beim S 291, s. 19. 294, 19, die Göttling allerdings schon für C¹ angeordnet hatte, während C¹C sonst bei'm lesen. Zwei gröbere Druckfehler sind verbessert S 282, 15. 303, 24 25. Nun erst tritt die allein gebräuchliche Form Gräß für das angebräuchliche Graß, (vielleicht aus dem gelegentlich vorkommenden Gräß eutstanden) S 283, 15 ein. Moderner ist S 300, 18 geworden. Vorliebe für volle Silben zeigt sich S 284, 6. 286, 1. 2. 290, 24. 297. 10. C ist sonach nicht weseutlich von C¹ unterschieden, wenn es auch in zahlreichen Einzelheiten darüber hinausgeht. — C bildet die Grundlage dieser neuen Ausgabe so, dass die in C vererbten Verderbnisse ausgemerzt und die üblichen Anpassungen an diese Gestumtausgabe vorgenommen wurden.

Aus dieser Chersicht aller Überlieferungen ergibt sich. dass die chronologische Reihe der Drucke keine genealogische ist. Es gehen zwei Texte vom Entwurf H einschliesslich der darin vorgenommenen Verbesserungen g) nus: 1) H führt durch eine unbekannte, von Goethe stark veränderte Abschrift zu J; 2) H führt zu einer zweiten unbekannten, von Goethe weniger veränderten Abschrift und von da in zwei Richtungen: einmal über BC1 zu C, das andere mal zu B1. Man muss also entweder den ersten oder den zweiten Text in Goethes Werke aufnehmen, eine Mischung beider ist unstatthaft. Und da nun Goethe, wenn auch wohl unabsichtlich, nicht den ersten in J überlieferten Text in die Sammlung seiner Werke einrückte, sondern den zweiten, durch BB1C1C repräsentirten für sie einrichtete, so bleibt der zweite auch für diese Ausgabe die Grundlage, obwohl der erste Text in vielen fortgeschrittener ist. Dass gelegentlich Glieder der zwei Überlieferungsreihen in untergeordneten Dingen sich treffen. ist Zufall, wo nicht lang nachwirkende Vererbung aus der gemeinsamen Urhandschrift H vorliegt. Bei dieser wunderlich getrennten und verschränkten Überlieferung schien es geboten, in die Lesarten so manches an sich Geringfügige aufzunehmen, was zur Charakteristik der einzelnen Texte und zur Bemessung ihrer Zuverlässigkeit dient und so die genauere Nachprüfung der hier der Textgestaltung zu Grunde gelegten Abstammungsverhältnisse ermöglicht. Dazu waren aber nicht alle Eigenheiten der Orthographie und Interpunction der Handschrift und der Drucke und der Göttlingschen Revision nöthig, auch nicht alle Buchstabencorrecturen der Handschrift und nicht das Verzeichniss der in  $B^1$  willkürlich beliebten volleren Silben. Ich bemerke noch, dass das Lemma da, wo es vom oben stehenden Texte abweicht, in der Schreibung der ersten durch Sigle bezeichneten Überlieferung (zumeist H) gegeben ist.

Die chronologische (nochmals: nicht genealogische Siglenfolge  $HgJBB^{\dagger}C^{\dagger}C$  ist bei den Lesarten gekürzt in H-C und ihre Theile in H-B,  $H-B^{\dagger}$  u. s. w.

Von den Kupfern des Almanachs, die in allen Cotta-Ausgaben fehlen, nur in den Deutschen Litteraturdenkmalen Heft 21 und in Kürschners Nationallitteratur Bd. 144 nachgebildet sind, wurde nur ein Blatt hier reproducirt, weil das obere darauf befindliche Bild das einzige ist, dessen Betrachtung zum Verständniss des Textes erwünscht ist. Es ist das erste der in der oben S 427 ff. mitgetheilten Beschreibung der Kupfer erklärte Blatt, das darum und wegen der Unklarheit seiner Darstellung von Goethe genauer behandelt worden ist und den Ausgangspunkt der ganzen dichterischen Composition gebildet haben mag, so wie das untere Bildchen desselben Blattes die Reihe der Hundegeschichten anregte. Deshalb empfahl sich dies Doppelbild besonders zur Nachbildung.



### Die guten Weiber

### Lesarten.

5 275 Titel Die anten franen, als Begenbilder (er wahrscheinlich gestrichen) Der bojen Werber gaR Die guten Frauen, als Gegenbilber ber bofen Weiber, auf ben Rupfern bes biegiahrigen Damenalmanache. J. 277,2 fbagirt aus fpopiret H a-s Cit - nahrten, gaR für fie [darüber Diefe Beyden g| maren oft die erften, ihre Meigung gegen einander mar beiter und lebbaft und, H 6 nach Umgang | nabrten fie II 9 Gartfenhaufe] Lufthaufe g aR für Saal H 10 gu Gottling aus ju ju B Amalia H Amalie J-C. Der Name lautet 13 mal auf a. 12 mal auf e aus H (anfangs überwiegt a, spater e , J 24 auf e, 1 auf a) und  $B^1$  (21 auf a, 4 auf e) suchen auszugleichen;  $BC^{\dagger}C$  haben zufällig eben so oft wie H, aber un andern Stellen beide Formen; im vorstehenden Text ist de Form auf a durchgeführt ausser in Flexion eben] eben, H-B' eben Gottling 10. 11 im Borgimmer, an g aR fitr an H Porgimmer, H-B1 Borgimmer Gottling 12 lagen, g für waren. H 14 fein und Wiebergelin g all fur Beranich H Wiedergehn | Wiedergeben JB1 16 im Cagle H udZ 17 auffer wenn fie y all fur und gewöhnlich nur um H 19 entgegen gu fegen; H daraus entgegen fehte (fegte J); HJ vor Genriette] wenn H is is bagegen war y adZ hingegen war J w mach Hand | war H 22 Was Absatz J 18 Neues aus neues H neues Gottling C1 278, 1 ahnben güber errathen H es H 03Z 3 (d)] es liber fic H) g JB1 4 bringe] g über find H find J. also presprunglich fie find, dann es find, dann statt find gesetzt bringe und es in ich zu ändern vergessen, vielleicht weil genau daruber, in der vorhergehenden Zeile der H, ich steht. s nach errathen; lonnen H, also Strichpunct nach dem Streichen von fönnen eingefügt; und solche nachträgliche Interpunction ofter. I Gedankenstrich Gottling aus Punct Gedankenstrich B 9 Scharffinn Scharffinne BC'C 13 Cogar, gaR fitr und H nach irre, to H it Cie aus fie H Edjaraden HJ und fehlt J 12 entwidele] entwidle H entwille J 13 Frauenzummer Charactere HJ 18 steht g aus ftand H 20 sie] Sie H23 Sinflair g aR 24 mag' | mag HJ nach ich] es H 27 Cari. faturen HJ Karifaturen B Carricaturen B1, vgi. 281, 14 ebenso ausser Carritatur H 279, 2 beifer' aus beffer; oder beffer, H

Taxanter | darunter J | 3 u.cht | nicht  $^{\prime}JB^{\prime}$  | 4 Gennute Granth HJ die fieldt J | 8 vor  $\log J$  | H | 9 vor breitete | und legte H 10 vor überlief] und H 12 nach fie, aus H bei, heiß HJ is hier aus hier H, die Correctur so, dass so leicht zu übersehen, daber hier B C 13, 14 Edmibitobodfinger II Schunditobalefinger J Schunditabadetinger Ben 14 Dlab | Madam B2 1. werben; | werben, HJ 18 bennabe gait für völing H Groftante. | Groftante, II.I in vor jeber diefen II 20 Einen folden g über Diefen (ann diefen) H hab'] habe HJ 21 eine - foldjem g aR für diefen H 22 Rupferchen aus Rupferthen H, doch so, dass das letztere auffalliger bleibt, vielleicht daher Rupferchen B1 20 ruhig fehlt B1 26 her 4 u.d. vor auffuchen) bier H 26, 27 auffuchen' auffuchen, H-Beit' auffachen ? B' 2- Echonen ; Echonen, H.J 280, a vor Einflatt ! Abe r H & Rechnung, Rechnung HJ & And Aber In and in) H s and mit HJ 9 bon aus bom H bom J weitem! weiten J-B' weitem Gottling Er g all für und H n Seuton! Senton, H-B' Senton Gottling 21 Sandele | Sandele HIP 23 wirl feblt J hatte g ?) über war H Gottling brief in h ,l. ,gereis't war"." llingange aus llingang H = willfommenet] w. Mommer BC'1C 24. 25 Combrespieler vgl. 250, 25 295, 18. dagegen Bd. 27 5 63, 21 l'hombre Combrespieler, feine Combres ipieler Ceine Geine g aus feine, H-B' Combrefpieler; feiner Gottling 25 Frau | Frau III 27 fuhlte fich g über was II in durfte] burfte HJ 281, 1 Luftbarfeit] Luftbarteiten BCC e Frembe aus frembe H darnach ale HadZ e vor mit aern H 7 yor feine] mit H feine ans fement H Perfonen, Perfonen, HJ in 9 ?) aber durch H ihren aus ihre !! Bandlungen! handlungen, HJ & barftellen g über befannt machen H bat: ftellen, ber] darftellen der II darftellen Ter J barftellen ber Ist o feinen Meiern, aus feine Meler H to Schilberung Schilberung. HJ is entfieht g über ift H is dofur dafur  $H\!-\!B^{\flat}$  bafur Cottling Sat] hat HJ 17 nach Sat] [cide] H fie 4 (Fr uber es Il za vergallt ! bergallt. IIJC vergellt. II-C' 2: Siel fit BB' Felder der Vorlage doch, Centon | boch Centon Senton J ! HJ 282, 2 auch fehlt BCC 6 3ngrediengen; Ingredientien HJ ? einem] einen (am Schluss der Z. aber deutlich H) HB to mablen ?] mablen H-C is vor Taxin] Much H fie, Sie HBC bundt mich q all ohne einschlie sonde

Kommata, daher fehlt Komma nach mich J 16. 17 Berfdio: nerungstauft) Berichonrungstunft H is nach fann | Ansatz zu Amalia] H 22 Pitt g aus Bitt H 23 mandjem mandjen B Druckfehler, von Gottling verbessert 24 vor ichagens: werthent fo H vollgesaftest wohlgesaftes B-C 27 laugne leugne H.J 283. i biefe o fid2 + Streit | Streit, H.J 6 Sunbes Liebhaberer Sundeliebhaberen H hundliebhaberen J - hingeben | hingeben; HJ in Sunde | Sunde' J 12 finb] Sind BC'C is Gray Graig H C1 is ftumme g aus Ctumme H 17 gefunden) gefunden C' Druckfehler, ein anderes Exemplar hat gefunden. Sollte es nicht g aR für und es ware micht un H fenn g fidZ 19 menichtiche Generation galt für Menichen H 20 founte?] fonnte aus fonne H tonnte. J fonnte. B C1 21 vor Sinflair] Sy H 25 fann,] fann; H-C1 27 Gludlidjer Beife) Gludlicherweise HJ, Ebenso 287, 4. 284, 1 Centon befonders g aR für (Sintlan) Seyton ibr Windipiel H a biefes g über das ift ein H muß g über das H 4 nach fenn i muß H s ihrem aus ihren H ihren B ferne] Ferne H -Bi 6 auf: gehobenem) aufgehobnem BC1 8 bie sieht wie in einer zu grossen Lücke nachgetragen aus H y ich, ] ich HJ Rind, [] Rind ; ans Rind, H Rind ( JB1 fo H fidZ 10 jui) aus an, H gu), B' Giel fie H-B' is ihre ans ihren H Gine willigung q unter Beyfall H 14 beibe] Beyben B beiben Gottling CoC is heirathen] heurathen B. Ebenso 280, 3 (inconsequent 301, 20 geherrathet B) 17 zeigte fich y über faben wir H21 gu thr g ?) delZ 21 galt g über war H ftatt g üdZ einer ans tint H 285, 2 30 aus bu H wohl noch während des Schreibens des Buchstabens b geändert wiedergutominen; weeber an tommen B-C 4 und g adZ 5 Hun. | Run H.J. vgl. 284. 9 Mannchen, Mannchen II Mannchen' J 7 fret | frey HJ, vgl. 5 Rind, Rind H is Genng Abentz BCaC 13 Graggeration | g Bus Gragration H Grageration BB' Graggeration Gottling 22 Menichentenner und Bergenstenter | Menichentenner und Bergensfenner Be" (' Menichen- und Bergensfenner B' 25 emes quins entines H 286, i eines leines, H (1 1 2 auf erftanbenen] auferstandenen, HJ auferstandnen, Be" 3 fuhrten q (e) uR für brachte II 4 heran; heran, HB1 6 entfernt,] entfernt HBC" 9 für] vor HJB" 12 aus;] ous, HB' Uthfi-Uhff HB Uhft Gottling is bem feinigen] bein Geinigen II

ben Geimgen B' erfannt, erfannt H is tiet fonnte , ul'er hat H is jeber je ber HB! at bewenden g blac binachen H Die Interpunction darnach ist in H nicht klar, es war wohl zuerst , wenn geschneben und soll woh. - Wenn gelesen werden; es kann der tredankenstrich aber auch aus Durchstrich für 28 gelten sollen, so dass dann , menn wieder Lergestellt ware, bewenden' Wenn J 24 fein] ein J 21 Ihrt Thave HJ 27 ladjelte,] ladjelte HBC 1 mitlädjeln,] mit ladjeln H mit ladgeln, Beit' mitladgeln Bi us wie g field abiichtlufe] abiidateloje J 287. i jo artig pafite, pafite fo artig diereb Ziffern 3 1 2 ist Un stellung angeordnet H unb g alt für daß H 4 befestigte q all fur eibielt und beforderte H te fesugte; befestigte, HJP s einem aubern ginkt für allem H 7 mach daß ich zu stieichen vergessen H s mein g uter den H unbefannt war g fiber nicht eröffnet batte H s Gob. Iich - garud, galt in gesehen gesehn BOO 13 anbern Menfchen g ftell. 15 se es fice B se's Gottling C(C) 17 befeelt. befeelt; H=C' 20 Jufall.] Jujall, HB=C' Jusall. I zu waren 9 ?) ans war H 22 Geipräch, Komma gestrichen H 21. 20 unterhielt.] unterhielt H 23 weit'l weit H.IB 3. 10 manches g Char das II andern) andere BC'C Andere B' war mas da nobet Ansatz zu einem dritten Buchstaben 5! # 24 rin g adZ 288, 1 falter, falter und falter II 2 vor in d H 6 vernommen: Ge vernommen: uns beitnommen, H es HJB: -C bernommen; es B. Nach der Correctur in H ast anzonel men, dass der Satz orrecte, meht indirecte Reste sem soil, darum hatte mit dem Deppelpunct auch Gs gebessert werden sollen. I vor gefeligen] Ansatz 23 B H 11 gab | gab: 12' 12 vor Ferrand | ferrand und Cardano, giver junge florentinifche Edelleute, lebten mit emander con Jagend auf in gutem Perbaltnift Cardanos Offenbeit madte nut dem vericolognen Weien gerrands einen Contean, der ibre Perbindung begunnigte Wenn gerrand von dem offnen Cardano midts ju furchten hatte, fo war es für Cardano Stel; und Grende einen Cheil des Vertrauens das ferrand aber Welt verlagte als freund gu beligen Geldante und banfliche Derbutmiffe verbanden fie, Derannaen und Liebhaberegen fubrten fie ausemander und fo eridienen fie in mandem Ginne als Gegemitze jener freundichafften, mie die Welt fie gemobnlich

fount H is Punct nach gestrichenem Komma H out Einem an einem HB' Sofe aus Sof Il Cifficierel Offinere BC bei Ginem] ben einem H ben einem B 15 Regimente aus Regiment II 16 bestanden g über erlebt H fich galt für fich g aus fie H is feine, eine J 20 einer Dame fehlt B-C Tame | Dame, J 21 Moment, | Moment H-B(" ein genaues g aR für ihr H 22 Lowenhund, Lowenhund, H-B1 25 biefen g über jeuen H 24 meiben g über verlaffen H 25 vor einer Benrictten H Horfe bler for einer jeden 28 binter: laffent g nR für febenten H 27 barauf g udZ 289, 3. 4 Cardano Absatz J=4 Zeit] Zeit,  $H=B^1$  vor beh] theils g aR 10 lobt,] lobt B=C er] g so, dass es zu es verlesen werden kounte, über und H e3, B-C vor und] als H is Carbano, Cardano nach feriand H Carbano' J vor Auf (aus auf H) and H 13 Grinnerung Grinnrung H 13, 16 begleiten bezeichnen HJ is ber Sinnel g all ber konnte zu bes verlesen werden, vgl. 289, io bes Sinnes BC' C' ben Sinn B1 17 er fallt g über und setzt (aus setzte) ihn H Thier, Thier,  $HB^{\mu}$  18 aus aR für auf H seinen aus seme H Liebtosungen] Liebtofungen, HB1 19 bas - und g all exichrodene exichrodne Il erichrofne J 22 fich abzusonbern g aR für der Absonderung unter den Chegatten H 23 machen aus machte H 24 geendiget] geendigt H.J vs trat - ein trat. Ein (Gin aus ein H) H-IP 27 ein filme und H 290, 1 Dan legte ihr g aR die] Tie H zu andern vergessen vor, y adZ v Geichtebtel Befchlecht Beit t bem einen einem HJ s um aus und H 9 aufzudrofeln was aufzubrefeln H 10 gufammengewoben] gu: fammen gewoben H.IB1 12 fallen] g all für fem aus fein H. d h. also ursprünglich fein, daran wurde ein Versuch gemacht, es zu fallen zu ändern, der Versuch wurde aufgegeben und durch eine Randverbesserung ersetzt. ausfallen BCC is hier) hie HJ is ja, fehlt B-C 21 Amalie 9 aR 22 werben'] werben B C 23 ift aus in II 24 Chrei: ben ; | Edyreiben, HJ anderes | anderes H andres JBC: 26 und y über nut H weint g all für Wein dagn H 21 Col Co, J body felilt B("C 28 madjen.] madjen? H-C' madjen; (" obgleich ob gleich MJB1 gegen a aR fitr auf H. Ebeuso 291, 1. 291, 1 fcheinen?) fcheinen, H-(1 . Tintenfoft g aus Intenian H. Ebenso 28 aber heer vielleicht vom Schreiber

verbessert'. 292, 5. 3 Rind g über Madden H t. \* Tie Tamel g all so, dass Tame leacht zu bann verlen n werden konnte, für fie H Gie Beit' die bann B' a nach mellie baim BC C, the Verlage von BB las also bit baim, B renkt. durch Conjectur (Sie) und Umstellung ein. in Arbon, ein aus Arbonnen H is will nach wollife] H in it das 2003 geichwind) geichwind bas Bild II.I is Arbon aus Arbonn H. Ebenso 292, 6. 28. 293, 16. 19 genauf genouer HJ, gestau er ist in H am Zeilenschluss getrennt, so dass allerdings der Abschreiber der Vorlage für BB' hiedurch zu mithundt mer Auslassong des er veranlasst sein konnte, andererierte ist das Trennungszeichen so deutlich, nur allenfalls als Komma zu verlesen, und ist das er vor betrachten so schwer zu überschon, dass ein Frithum weing wahrscheinlich ist - 24 Canite ans Cenite II 3 abermale aus abermable H Genug | Genug H.J., vgl. 285, s. Sentiette | Pentiette H 28 Die Gre 9 ? nus biefe H gern] gerne aus gern II) HJ 252. 2 00febent gefehn BOC Ge Absatz J in wird nach ift H 13 Schoole Schoofe of to nue Schole II Schoole III. Schole II r. Tenn oder denn umgeber II benn J it auch 4 2 filmer noch H 21 bie g fid. hängen, g ult 26 diesem dem  $B^2$  vor auf] wie m[40] H 27 zusammen gehoren zusammengehoren BC C, vgl. 290, to. Für C gilt die allerdings micht strong durchgeführte Regel, dass die Verbandungen mit infammen getrennt blesben, we such dieses aufs Subject bezieht, zu einem Worte vereinigt wer ien, wo sich die eraufs Object bezieht. 28 erflorten nach Er H 293, 3 jugeben | jageben; H-Be' re fennt aus fennte II is toreb') word H (" ir nur aus Nar aus nur H in fd,lid,t) fd,lid,te III in jebes nach majndes] H in allen allem H ain Zeilenschlass und darum der überhaupt nicht genauen Devisien g entgangen. J berftonben berftanben, IIJB' 25-21 bon - feenen g uft fibr durch H 21 und g fiber oder H ju une g fiber von nus Il gelangt g all für entternt ift II 24 vor Robelaie] em H Rabelais, Rallais 11151 Blablais J Drockfehler 20 ber] ber, HB Komma gestrichen Gottlen; : West cin West, cin H B Komma gestrichen Gottling molite 1] molite. H=C Wit vor 3h(h) H 294, 1. 2 anfiate) an ftatt Il 2. s Berausgeber, Berausgeber HJ e Armidoro

inbem Urmidoro (Indem caus Iddem ?) H. H.J Urmidoro indem B s fommt.) fommt ) H 1 getabelten g all für Ungludliden H & Bejellichaft; Befellichaft, HJ to nach ftimme and H 11 immer | immer! J 12 aufgelegt | auferlegt HJ is ift? | ift, J is welchem g aR für -bem (es stand mit Zeilenbrechung in bem. H 21 foll | loll, H-B1 23 Tiefe oder biefe unsicher H 25 maderer | madere B' Chobomiedi Cobo: vielt HR Cobowieli J Chodoviedi Gottling (" Chodowiedi Gottling brieflich 27 Abgeidmads Abgeidmads, H-B' Komma gestrichen Gattling Monatefupfern Monatefupfern, H-B1 Komma gestrichen Gottling 2s er?] er, Li er: (1 ( 295,1. 2 entgegen - ] entgegen, H B1, vgl. 289, 25. 3 Ausbauerns Ansdaurens J 4 Werth und g alt s Schriftfteller,] Edrifft: fteller; H Schriftfteller: J oder.] oder BB1 13 guter ans guten H Frauen.] Frauen' HJ Gegenbilder die Wegenbilder B' 14 Rupfern; Rupfern' HJ Rapfern, B' 3hrer ihrer B-C it vor Sinffair] Eulalie, H is nur fehlt Be'ic 20 jenige g udZ 21 Gigene) Gigne HJ 23 Duge) Duie HJ jahe aus febe H 24 funden g aR für tragen H 26 fagen y aR für thun H 296, i nach Ginficht] und H nach Gerechtigfeit] und H : hat?] hat. H-C' 13 Ginftarr aus Synflaix H 14 viel' | viele HJ viel B C beff're | beffre HB beifere JB1 16. 17 Bermunderung Bermundrung H 17 fonber: bare q aR für munderbare über angenehme H nach biefe Profduction] H 19 einer g all für meiner letten II 20 fichj ich B1 22 murbe | murben IIJB1 | 20 gewonn g aR für batte II st überrafchte g über und all für gewonnen H nach Bor: ficht] rerließ fie H 21 fah aus fahe H 297, 5 basjenige H field 7 mider | wieder B-C fie, g (?) fidZ 8 Briefe Briefe, HB1 vor auf fie H 19 Beiftes | Beifts H Beift's Bt 1 jum aus bem H 11 fculbig war. g all fur hatte H 14 ben] bem B-C is phantaftifchen] phantaftische B phantaftischen Gottling 17 Ta aus Taß H 29 sie g(t), über ibr H hatte g(t) lidZ 20 nuch furchtbar] bar H 21 Gestalten. Was] Geftalten, mas J 22 vor Reigung ihre II 23 Muttergefinbl Muttergefuhl H 29%, 3 Gulalie. g aR und zwar G aus A g. Vor Und aus und II kein Absatz, aber Absatzzeichen II + habe.] habe;  $J=\mathfrak{s}$  wunderlich g all für fonderbar  $H=\mathfrak{s}$  nach mir wirflich HJ 7 ward. g über war H 10 waren aus war

II darnach eine H is eignen g aber tonderbaren II "i" is uber - genug) nicht genug aber diefe Giefdichte HJ 1. b.; fchichte g all für Erflaung He 27 nach aus den fonderbarnen II 21 phantaftifd,en g aR mit Verweisingszen ben nuch läglichen H is boch - vorfahlich, o nit it mandes . aus mandje H in gute Rind g all fur liebensmardige Person H 299, i es g über fie H. Das Streichen des fie ist vergessen Jenne g über ihre H v balb) fast H fid Z J v foldes feld t J 6 Befeintuig Befannting H.J. faft H tid. 7 mach ber faumte] neue Z te H 9. 10 Solche - nicht q all fir fie ma tre fein H i geheim g aus Geheimnig H darnach aus dieren Blattern H 11 Urfache quas Urfach H Urfach Be'' ( 12 feben ! feben' Be'i C is fort Bon aus fort, von H 22 bem Manne g aus dem Mann H ihrem Chemann J 23 fab aus fabe H 300, 3 Wuniche] Wunich HJ 5 wird 9 Aber ift H ral twieder) die Rede H 6 gesprochen g BIZ 7 boff bes HJBbos' B boj' Gottling andern] Ander B Druckfehler in gall 1 sicht. H-B' sieht? Gottling is fammelte Leife aus fammelte leife H in Romanichteiber) Momanenichreiber (aus Roman ichreiber Ho H-Co 22 derienige nus demjenigen H 21 werd aus werben II willfommen bollfommen B-t'. Der Schreiber oder Corrector der hal. Vorlage für BB1 hat an der Withdung, die nicht so gewähnlich ist, wie etwa "wilkommen heissen\* ware. Austoss genommen, oder es lagt nor Schreib fehler vor 24 aufnehmen 4 nach feyn. H 301, i bertreff lichen] furtrefflichen H + BC = C s ba] g (2) über obne mo Hcolue wold verhort aus mo 'ne ba mo da, mo B' B C Gatteris brieflich: "Das "da" scheint nicht recht hierher gehäng \* banus die H Daus innen] haus aus innere haushaltung H innen quR innere haus wefen J 7 theure] theure J 11 12 bag Deannern] daß fie es machen, wie Planner J in nach Landmann' der Sohn eines reichen Bauern H in forglost forglos H-1 Leberlichfeit g aus liebert ch zu fevn Il Laberlichfeit It und gestrichen und durch Puncte wieder hergestellt H 20 25 Die - versammelten ber all, g alt fur und er fand bald aute Kundichafft. H 302, s ibn thn, HB -C' Stillen Gtruen ifilien (", HB-C' et fo mie g o'll tuberhaupt gale in ans im If ie bem ben II in Gefthalten feft harten

HBC's festhalten C' is Dargarete Margarethe H C. Etection

14. 19 aufgetaufte q all 19 Fourrage Fourage 304, 14, 20, H -BC 22 und ansjahlte gaR für dann wieder aus g fiber und sablte H 28 Palette | Padete HB-(' Palete JC' gemacht g udZ haben Bleist. freorrectur aus machen, das zu ändern g vergessen hatte. 24 Berichiebene Berid, ebne HJ 25 micht | nichts J 303, 3 4 wor jo lethaft, 9 aR s wodurch fie g aR für nm II e gebackte g üdZ - rhm g ?, üdZ nach moglich) ihm H s baju] baher BB1 Lesefehler aus der undeutlichen hal Vorlage babri C'C 12 aufhob: ] auf hub y über cinitric, H puffind, J is thu, till thin , H mit HJ is infrieden, ] in: frieden, H 19 mehrmale | mehrmale HBC1 mehrmals, JB1 ent joldes güber diejes H 20 modite, machte; HBC 24. 25 permelytic] vermehrt Be 1. In B ein Tintenstrich unter dem t. wohl von Reichel. 28 nach gusammenhielt.] und H 304, 1 Schon aus schon kein Absatz, über Absatzzeichen H 2 und hatte g über fie bemerkte H 3 beobachtet g üdZ ohne g aR für fie fpurte H eine aus teine H 3. 4 in feinem Sumor an thm J & gu ipuren, g uil emmal auf einmal HJ 5. 6 Diefer Beranderung | brefes Betragens J 11 rechne aus rechnete II 12 nachkommen g über begreifen H 13 rahre, g nach tomme. H her: bildet Schluss der verhergehenden Z is fculberte über ergablte II fein Betragent feine Sandeleweife J 17 ihn aus thm H 18 Sanbeleweife Unbebachtjamfeit J brudten brudten H druften J 23 nach fie] ibm H 305, i barauf brauf HJ erftaunte aus erstaunt mar II 2 beinahe] bennah H behnah' J 3 thm] ihn J 4 vor das daß II gehore thm zu g über fein mare H mich ergablief ihm H 6 nach was 3 H 9 ber Frau vollig] vollig ber Frau III in Gifer Gifer, ("1" 14 berrufner] berrufener  $JB^{z}$  15 war aus ward H 16. 17 durch die] welche  $B^z$  is dem fiehlt J zehn] zehen  $HBB^z$  17. 13 ihren Mann] sich BCC sehlt  $B^z$  21 hinaus. Ich was hinans, ich H 22 fern] ferne J. Ebenso 306, 5 22. 29 man Recht recht g-BCC - man gal fur es mabr mare dag H 23 far g aR halt, g nach feyen, H 26 bod) bod) gestrichen und durch Panete wieder hergestellt H gute g aR Gulafie ! Gulalie H 306, 4 ihn aus im H 3 ablehnte; ablehnte, H.J B' t herrichfuchtig.] herrichfuchtig HBB' 20 Weife, HBC'1 34 gestrichen und durch l'unete wieder hergestellt H in vor geniegen] zu H gu teimen g fiell tonnen! Tief,] tonnen,

bieg H tonnen? bieg J tonnen. Dieg B-t' is 20 lefter | 26011taler H-B' is wahrer felilt J is Franen a field in fo An fo gut B fo gut in B' Gottling C'C 21 fie erben y noe Die Erben H 24 Weib; ber Angipruch | Weib, ber Ausipruch ?? Beib. Der Ausspruch: J 24 jugugefteben; ] jugugefteben, HB ausbilbeten, ausbilbeten IIBC ( 307, 1 2Bageichale) 2bna jes Schaale J Bageichaale BC'C Bagichate B' und und, IIID'C 2 in der Frighrung] nun J 2. 3 Wagefchate | Wagefchate J Wage fchaale BC C Bagichale Bi a miffen; benn bei miffen Bes J ? werben, werben HBC 1 wetwas et g. hiber was H 16 muft. muß HB1 18 mo] wo BB1 herricht, herricht? HJ 17 centend too) regend too B - C wo bent was benn was was B: 30 at Sie vorausiehen?] fie Gie J vorausiegen HJB! 12 nicht! nicht H micht, J micht; BB' nicht? Gottleng 21. 23 Phil filern Philitern H 23 andern' a auf ben geschrieben H Andern BB' 24 burdgangig : | burchgangig H burchgingig JB & Thatige aus thatige II thatige Gottling (' C Gelchaffene geichaffene HJGottleng (" 24 Schone aus icone H ichene (' (' 27 Bebildete) gebildete HJ Gottling ('1' 24 Bebildete gebildete Henttling C'C 308, i Amalie Hall s Gintlair Synflair H Die H adZ alle, alle HBC s man nach. wir II s vor in wieder H in Einflatry all fir Seyton II unferel unfre BU C vgl. 15 12 vor Wirtiamfeit Thangleit, H in fleinen] fleinen J is unfere | unfre BC C vgl. it is Ein tlatt g all für Seyton H is Gine) eine HJ 22 Gintlatt g aR far Sevton II Bernemen! Wer aus Bernemen, tver II er ober g Ober und II Plaxime aus Maximen II ge in bein nus indem H 27 Pfeifen] Pfeife J. Der Plural steht in H gedrangt am Schluss der Z und konnte allenfalls faber schon werden. 309,3 man g ? Wer mir H erfahrt auerfahren II 4 Berneinenden, wie] Berneinenden wir ans perneinenben wie H Berneinenben? Wie J perneinenben, wie Gent ling C'C ware | war HJ & hier wolf wohl hier HJB. A die Frauen g all far fie H 10 fie g nus die granen Il 12 feltner felten J 14 eignen eigenen JB' nach Ribmen' ber folde Perionen (, ther frauen) bezeichnet H mit g ' uber unter II bem | welchem J Boll | Boll It is bie Meniden fonner, ber Menidentenner J bie Argte ber Argt J vor ein] ben Buftand II ein foldzes aus eines folden H ir Grauep

simmer Fragensimmers H & zu streichen vergessen bezeichnen bezeichnet aus bezeichnen H bezeichnet JB1. Es ist also in H ein Widerspruch zwischen dem Numerus der Subjecte und des Verbums, den J. B und B1 je auf andere Weise zu hoben suchen. 17 Namen | Namen; Bt" (\* 18 rathen) errathen B1 19 Sintlair Hall Man kein Absatz, aber Absatzzeichen H 20 Schalfel Schalfe H-B: Schalfe Gottling 22 Sie] fie H -B' Sie Gottling 23 Physiognomisten | Physionomisten, HJ Physiognomisten, B 24 mochten, ] mochten,  $HJB^1$  nicht, and) nicht and  $HJB^1$  nicht and,  $BC^1C$ 25 haben!] haben.  $H + C^1$  a nach nahm das Wo'rt] HWort] Wort Schall HJ 310, 1 Schall Schall, B Komma gestrichen Gottling 9 Sinne, Einne, HB Smu, JB. Komma (aber nicht auch e) in B gestrichen Gottling Einst CaC 4 bedeutet's] bedeutets H-B bedeutet es B1. Apostroph fligt Gottling ein. das wohl aus da H s es g über ste H nach durch) einen Schein von H von war beim ersten Streichen übersehen worden, ist mit Bleistift getilgt. 6 m gi?, über hinter H eine aus einer aus eine H 7 hillen, g aR für birgt H (ver bleibt unberührt) macht uns machen H - 8 nach etwas] fo H nach gewöhnliches] , daß es dafür Punct H Mir aus mer H 9 ist - vorgetommen g all für einigemal fo begegnete (aus begegner ift) H to ben aus bem H fcon ale ichon J 11 Doppelpunct mach gestrichenem Komma H Edall] Schalf' HI fogar g aR in schien g über war H ptome] y aus Simptome H Symptomen B1 20 Rrantheit] Rrantheit, HBe's einen einem BC' (' 27 anthropologischen ans andropologischen H. Gottling ordnet in B an authropo: log idjer was  $C^1$  nicht berücksichtigt. dachte; dachte,  $H\!=\!C^1$ 28 es g über ihn H 26 feben laffen] vorzeigen',J Sie] fie  $BC^1$  (\* 27 feben] erfeben  $B^1$  28 fie g aus Sie H 311, t neuesten neuften H 3 mag g über ift H 4 febn g udZ 7 übernehmen,] ubernehmen; HJB' ubernehmen B uns H UIZ empfehlen g über rathen H st em foldhed g über diefes H9 Sie, fie H-C (als Plural?) 10 Blattdjen, Blattdjen HBC it Erffarung get, aber Cert H weg fort J in Papiere ! Papiere; HBC1 10. 15 Aquibalent] Equivalent (aus equivalent H) HJB's 16 Armidoro (aus) Armidoro, (Aus HJB) 18, 18 mandinal q über auf und abge H. Der Strich ist unrichtig



#### Lesarten.

num Ende der Z gestührt, ge sollte nicht gestrichen is. 17 war.) war.) HJB<sup>1</sup> is auch auch B we protocollier s prodocollier H is wir g üdZ is nach mit] eistigen] H über mit H is vor wieder] sich H is Jhre ihre H i ein böses g aus einen bösen H is Benpiel g über Einsig H and sehlt HJ Schredlicheres schrecklicheres H—BC<sup>1</sup> pressugeres B<sup>2</sup> Drucksehler. Göttling brieflich: "unichts werdeklicheres" wohlt; "nichts schrecklicheres" wenne ein vollständiges Verbum folgte, in welchem ein Prästicat enthalten wäre, nicht aber wenn das einsache verbum substantivum folgt. Goethe gab keinen Bescheid und so blieb die beanstandete Lesart C<sup>1</sup>C. 4 gleich alles alles gleich HJ is sollten] möchten J is war. Tad war, das HJ is vor ihm] es H benn] dann B<sup>2</sup> is Erinnerung Grünnrung H.

# Paraliponiena.

- 1. Aus dem Goetne- und Schiler-Archiv erhielt ich, in Julius Walle's Abschrift, folgende Notizen, die Goethe eigenhändig mit Tinte auf ein Blattellen 8° geschrieben hat,
  - 1 Weschendites Lomenhunden
  - 2. Der allgufehr gelobte Sunb
  - 3. Bellende Sund nach bem Ropfzeuge
  - 4. Die fchone Bottgerin.
  - 5. Der gefallige Greund.
  - 5. Trey Arten gu leben, ichmigen fiehlen und Sahnren machen.
  - G Rieine Sernbel. Des Converft nach ber Beidele, ich glaube feinen Gott.
  - 7. Liele aus bem Stegreife.

Davon bezahlt sieh 1 auf S 288, 2. ff — 2 könnte auf 8 287, 1. ff Bezug haben. "Gefallige Freunde" wie in der ersten Nummer 5 finden sieh 8 285, 13. 299, 18; es könnte aber auch der 8 285, 21 erwahnte Freund gemeint sein, keiner der bezuge ist sieher — Das Mittelgried der zweiten Nummer 5 auf S 303, 16 ff zu auten, 18t noch weniger verbindlich. Keine der an lern Nummern berührt sich mit dem Inhact der Erzahlung — 4 lasst sich mit dem Kupfer "Echo", der Selluss der zweiten Nummer 5 oder auch 7 allenfalls mit dem Bild "Entschädigung" in Zusammenhaug bringen. — Darnach mist das Ganze eine erste, nur theilweise verwendete Skizze für die "Guten Franen" sein.

2. Die zweite Nummer 5 und die Nummer 6 sind nach August Fresenias' gutigem Nachweis auch in einem Quartnotizbuch (23, 8 von Linten) berührt, das Kräuter überschrieben hat. Traghtatt. Allerich Notanda mahrend der 14 Reife in Stalien enthaltend. Die durchstrichenen Einträge



### Lesarten.

uten nach der aus dem Archiv durch August Fresenius slieferten Abschrift:

Drey Urten in Meapel zu leben, zu schwinen das fruchtet cht, zu stehlen manco male, Habureye zu machen am bebenkleiner Scrupel des Conversi nach (über in) der Weichte t glande keinen Gott.

Diese italienischen Beobachtungen oder Erfahrungen sind für die vorstehende Skizze zurecht gelegt, für die Ansarbeitung nicht benützt worden.

Das "Capitel von den Schälken" S 810, 2t hat sich im Goethe- und Schiller-Archiv nicht erhalten. Als Ersatz mass C 43, 233f. (diese Ausgabe Bd. 34) dienen. Vgl. auch etwa Werke III 6, 56, 2s. Bernhard Suphan verweist noch auf Riemers Mittheilungen 2, 712.



# Rovelle.

Für das Verständniss und die Anorlnung des folgenden Apparats, dessen Einrichtung Scutterts Ratioschauge fordersaust zu Gute gekommen sind, leisten die Tagebücher der Jahre 1826-1828 so erhebliche Dienste, dass die hergehörigen Bemerkungen an dieser Stelle nicht fenlen dürten. Bei ihrer Sammlung haben mich Fresenius und Joseph freundschaftlich unterstützt.

#### 1998

- 2. October: Papiere burchgefucht. Geordnet, ....
- 3 October Mitere Anflage und Schemata gefacht [vgl. E. kermann, Gespräche 15. Januar 1827].
  - 4 October: Ernenertes Schema ber wunderbaren Jagb.
- 8. October: An ber Jagdgeschichte schematifert. Genes Reine abschrift bes Schema biftert.
  - 9. October: Die Jagb theiltweife Ausfuhrung.
- 10 October: Rleines Gedicht jum Abschluß ber projectirten Novelle.
  - 11 October: Betrachtung ber Robelle.
  - 14. October: Abende John biftert an der Hovelle.
  - 15, October: Min ber Movelle billirt
- 16. October, Gunges an der Rovelle diffirt . . . [nach Mittag] Schrieb an der Rovelle fort . . . , Prandlarm.
  - 17. October: Erfter Entwurf ber Rovelle geichloffen.
- 18. October: An der Novelle redigirt . . . . Uberdachte das morgen fruh 3.4 bearbeitende.
  - 19, October: Giniges an ber Rovelle.
- 20. October, An der Novelle redigirt . . . . John munderer die Novelle.
  - 21. October: John ichrieb an der Robelle fort.



#### Leastten.

22. October: John schrieb au ber Novelle fort sjetzt rückt 'Der Mann von sunfzig Jahren' in den Vordergrunds.

19. November: Retouchirte das Jagdftud

20. November: Rebifion ber Jagd-Novelle fortgefett.

#### 1827.

11. Januar: Dr. Edermann, Temfelben die Terginen vorgelegt. Auch die ersten geste bes romantischen Jagbftude.

15. Januar: Abende Tr. Edermann. . . . . Gr las ben mittlem Theil ber romantischen Jagb.

18. Januar: Albends Toctor Edermann. . . . . Ruch ber Sagbnovelle gu Ende gelefen.

24. Januar: Mittag Dr. Edermann. Rachber mit bemfelben einige berftanbige Worte über bie Novelle.

25. Januar; Abends Dr. Edermann. Sehr fordernde Seifpräche über die Rovelle u. fanft.

13. Februar: Giniges gur novelle an John.

19. Februar: Mittag ju bieren. Godann bie Robelle por-

24. Februar: An ber Novelle retouchirt und die Abschrift heften laffen . . . [nach Mittag] Beschäftigte mich mit der Rovelle.

25. Februar: Abichluf ber Rovelle um folche Prof. Riemer ju fenben.

27. Februar: Abends Prof. Riemer über die Robelle gefprochen, und über die Eigenschaften biefer Dichtart überhaupt.

17. April: Mittag ju brey. Ram bie Novelle gur Sprache.

28. December: Die Novelle borgenommen.

29. December: Gr. Prof. Göttling. Mit Bafet und einer Rolle [aR]. Rebenftehenbes abgesenbet.

## 1888

19. Januar: Ram bon fr. Prof. Gottling Die Robelle, mit

einem anmuthig theilnehmenden Schreiben gurud.

26. Januar: Ich wendete einige Aufmerkfamkeit auf die Correctur der Rovelle. Das junachst Obliegende war giemlich befeitigt.

27, Januar: An der Robelle corrigiri.

29. Januar: An der Novelle corrigirt und ajuftirt.

12 Februar: Abende Prof Riemer Die Rovelle abiddieß: Ich burdigegangen.

15. Februar: fr. Factor Reichel eine Rolle enthaltend die Robelle u eine Scene zu Fauft "all] Nebenstehendes.

3 Marz; fr. Factor Reichel in Augeburg wegen einiger Uns frogen [uR] ... Rebenftebenbes abgeschloffen und ausgesertigt.

## Hand-chriften.

Samuthche Handschriften sind im Besitze des Goetheund Schiller Archivs in Weimar. In der folgenden Darlegung bedeutet g, von Goethe eigenhändig (geschrieben oder corrigirt), und zwar; g — mit schwarzer Tinte;  $g^1$  mit Bleistift;  $g^2$  — mit Röthel,  $g^3$  — mit rother Tinte. Die Bezeichnungen sind nach v. Loepers Vorgang im 1. Bande gewählt.

Pa eine chronologische Ordnung der erhaltenen Handschriften mit annühernder Sicherheit möglich war, so schien es mir richtig, sie demgemäss zu beziffern. Von den meisten Stadien der Arbeit sind wenigstens Proben vorhanden, und die chronologische Zählung der Handschriften wird helfen, die Entstehungsgeschichte des Textes auch im Apparat möglichst anschaulich zu machen. Auf diese Anschaulichkeit kam mir alles an: die unermüdlich feilende und umgiessende Sorgfalt auch des greisen Goethe, die sich gar nicht genug thun kann, tritt nicht leicht so bis ins Kleine hinein zu Tage, wie an diesem Cabinetstück der Altersprosa. Handschriften, die Stücke aus verschiedener Zeit enthalten, sind nach ihrem ältesten Inhalt eingeordnet.

#### Schemata.

H<sup>1</sup>: ein schmaler weisser Papierstreifen, den Erich Schmidt einem der naturwissenschaftlichen Kästen entnommen hat. Er enthält von g<sup>1</sup> flüchtige, schwer leserliche Bleistiftnotizen mit dem Anfang des Schemas [vgl. Paral, 1] das, zunächst nur ganz flüchtig angelegt, mit den Nummern 1, 3, 5–23, 24, 25, 26 des definitiven Schemas beginnt, dann aber ergänzend noch die Nummern 6, 8, 9, 10, 19, 20 nachträgt. Gleich danach ist es abgeschnitten. Dieser

Schemaentwurf wird den ersten Octobertagen angehören (3. October?). — Auf der Rückseite dieses Streifens von Schuchardts Hand der Text S 327, 23 Unb — 328, 2 Jähe pp., mit Correcturen von  $g^1$ ; dieser Text ist jünger als  $H^0$ .

 $H^2$ : graugrünes Folioblatt mit dem Wasserzeichen Haussmann", enthält von  $g^1$  in flüchtigen, aber meist lesbaren Zügen zweispaltig das ganze Schema, noch nicht ausführlicher als in  $H^1$ . Die Rückseite bringt von  $g^2$  vorläufige Notizen zum "Mann von funfzig Jahren" (WA. 24. 300 und von  $g^1$  den Schluss des Briefes an Rauch vom 3. November 1826 (Eggers, Rauch und Goethe S 248). Auch dieses Schema wird dem 3.—4. October angehören.

 $H^3$ : Foliobogen von weissem Stützerbacher Papier Nr. 3. Eigenhändiges Schema von g auf der ersten Spalte der gebrochenen 2. und 3. Seite des Bogens. Zu diesem nummerirten Grundstock, der 60 Nummern umfasst und im Wesentlichen  $H^2$  gleicht, sind von  $g^3$  und auch von g theilüber den Zeilen, theils auf der zweiten Spalte erhebliche Zusätze gemacht, die meist zu bestimmten Zeilen des Grundtextes verwiesen sind. Am Schluss das Datum 4. Octbr 26. — Dass dies Blatt wie die meisten dieser Handschriften nach der Erledigung von  $g^1$  oder  $g^3$  durchstrichen worden ist, sei hier ein für alle mal erwähnt; von diesen Strichen nehme ich weiterhin keine Notiz.

H<sup>4</sup>: zwei Foliobogen von graugrünem derben Stützerbacher Sternpapier Nr. 1. Von John geschriebenes vollständiges Schema, das die ersten Spalten je der 2. und 3. Seite der Bogen füllt. Darunter das Datum: W. b. 8. Cotober. 1926. H<sup>4</sup> ist nicht blosse Reinschrift von H<sup>3</sup>, sondern enthält mehr als diese Handschrift mit ihren Zusätzen; Goethe hat das Schema H<sup>4</sup> auf Grund von H<sup>3</sup> dictirt, wie das Tagebuch zeigt. Die nachträglich hinzugefügten: Nummern reichen bis 107.

# Texte.

H<sup>8</sup>: zwei Folioblätter desselben Papiers, beschrieben von Stadelmann, wie die zahlreichen weimarischen Hörfehler zeigen, nach Dictat. Bl. 1 trägt die Zahl 3 darüber 21. Bl. 2 die Zahl 4. Sie umfassen den Text S 322, 7 — 325, 32. aber sehr stark von dem spätern abweichend. Am Schluss

des 2. Blattes das Datum: Weimar den 11ten October 1826. Correcturen meist von  $g^4$ , aber auch von  $g^4$ . Schon das Datum zeigt, dass wir es hier mit dem ersten Stadium des Textes zu thun haben. Das Gleiche gilt von

Ha : zwei Blättern etwas danneren und gelblicheren Papiers, aber doch wohl zur selben Aufzeichnung gehörig. gleichfalls von Stadelmann geschrieben, mit den Blattzahlen 8 und 9, was zu Hb stimmen könnte, Correcturen meist von g\*, selten von g\*; der Text umfasst S 330, 4 - 332, 4; nuf dem 2 Blatt stehen nur fünf Zeilen. Dies 2 Blatt enthält auf der selben Seite noch das sehr fluchtige Blustiftconcept eines Briefes, von dem nur etwa das folgende lesbar ist: & 5. Wenn Dieje lette ni Tage ber die Betrachlung fich mir aufbrang wie auf ben Gubuntferzeichneten Dochstberfelben Bochitdeffen ?] Snade und Ganft fich hier neu und wunderfam . . . end wie [t] ge . . . . end (von hier nen an alles ganz unsicher) noch und nach heraufftieg, fo werbe ich mehr als je am beiligen Gefte aufgeregt aus ju fprechen daß mir gegonnt feb foferner ? in Ihrer Rabe eines bauernden Wohlstandes ? Wohlwollens? ju geniehen und Ihr [dalinter Lücke gelassen] weit über mem Tafen n! [?] hmans erftredt zu fichlen. Der Ton da ses Briefes, fiber dessen Zeit und Adresse die Concepte und Abschriften im Goetheand Schiller-Archiv keinen Aufschluss geben, scheint eher auf Karl Friedrich oder Maria Paulowna als Alressaten hin zu weisen als auf Karl August. Ihe Rückseite des 2 Blattes bringt Paral 2 und Skiezen zum "Mann von fünfzig Jahren\* (WA, 24, 302, 301.

H<sup>1</sup>: in Quart zusammengefalteter Folkobegen grangrönen Sternpapiers Nr. 1, meist von g<sup>1</sup> beschrieben. Für die Patnung wesentlich sind Notizen zum Tagebuch 12—14. October 1826, sowie ein Titel. Gr. Hächt Mittellen Gelellschaft u.s. w., der sich aus dem Tagebuchemtrag Id. October 1826 eiklart. Fünf Quartseiten enthalten Autzeichnungen zum Novellentext, eine kleine Notiz gehört zu S 330, 28—331, 9. ein grösseres zusammenhangendes Stück reicht von S 337, 2—338 28; nicht alles ist sicher lesbar. Der Eintrag g<sup>3</sup>, die Joer als von außen empfangen, die Runfie als nachahnend der sich auf der ersten Seite des grösseren Novelienstückes Endet, gehört nicht zur "Novelle"— 8. auch H<sup>3</sup>

H': zwei Blatter desselben Sternpippers, von v' gschrieben, enthalten flucktige Textaufger bnungen 8 44 . -345, 14, dayon aind S 345, 5-14 dem Schema Paral o an gehängt, das auf der Rückselte des ersten Blattes at-1. Blatt 2 enthält nur drei Zellen: auf der Hückweite Skirsen von g3 zu WA. 24, 302. - H' and H' san't Aufze, h nungen Goethes, die er seinem Dietat zu He zu Ciprade gelegt haben wird Sie sind aber nicht wesentlich fr ..... sondern wengstens Ha wahrscheinlich erst wahrend be-Dictates von Ho geschrieben (vgl Tagebu h 18, tich ber 1826) denn He nennt den Junker stets Honorio, wie ez an den ent-prechenden Stellen zwar auch in H. briet das ihn aber sonst noch vielfach mit dem altern Namen Alfred versieht, der Namenwechsel voltzog sich wahren! des Pictates von He und wurde nicht sofort consequent festgehalten.

Ho: die unifanglichste und insofern wichtigste Hand schrift, von John auf einzelnen Folioblättern derben Stern papiers Nr. 1 m.t schmalem Rand medergeschraben und namentlich von g1, aber auch von g und g1 ausg1-1 g durcheorngirt. Der Text ist fast vollständig: nur zwis ben dem zweiten und dritten Blatt fehlt eine, dus ites Part. S 318, 1 Fernrohr - it ward enthalten but chence for it der Schluss von Willen S 348, is an. Die Liedstrophen einel immer nur durch die erste Zeile angedeutet. Von den erhaltenen 25 Blåttern trugen 1 und 2 in der rechten obern Ecke der Vorderseite ein a und b. 3 17 die Blattzahlen 1 - 15, 1die Zahl 16, ebenso 19, das später offenbar für 18 eingebigt wurde, dessen Text in die spater ausgeschaltete, zu S &t. . mitgetheilte Partie fallt, 20-22 and beziffert 17 10, for 22, dessen Text ebenfalls später ausgeschieden wurde vel die Lesarten zu S 344, 3) und das nicht bis zu Ende les schrieben ist, trat das unbezifterte 23. Blatt can; ilbatt 24 25 tragen die Blattzahlen 20 21 Blatt 18, das in zwei Halften zerschnitten ist, bringt im Gegensalze zu den übrigen Blättern pur auf der Vorderseite den fortlaufenden Novel, entext; auf der Rückseite steht von g\* die zu S 327, zu matgetherite where lesbare Notiz; ferner von ga Skrezon zu WA 24 203 and you Johns Hand nature posenschaftliche Bemerkungen. Ein paarmal hat John den von Goethe stark corrigirten Text durch Reinschriften überklebt, einer dieser Streifen (Blatt 13 Vorderseite) enthalt auf der Rückseite von g<sup>1</sup> die Notizen Panal. 3. — Der von John geschriebene Text stimmt einigermassen zu H<sup>1</sup> und H<sup>3</sup>, ist dann aber durch Goethe stark modificirt worden. Am nierkwürdigsten sind die beiden später gestrichenen Partien, die S 139,6 und 344,3 beginnen, sie zeigen so auffähige Mängel und Wiederholungen, dass es schwer wird zu glauben, Goethe habe sie selbst, etwa seine Notizen durch einander werfend, so dietirt. Ob John etwa streckenweise doch von schriftlicher Vorlage (einzelnen Blattern mit Notizen abgeschrieben hat? Wie dem sei, jedesfalls entspricht H<sup>4</sup> dem Dietat, das Goethe vom 14—17. October erwähnt, es ist der erste vollständige Text der "Novelle" gewesen.

H<sup>3</sup> bezeichne ich die Lesarten, die ich aus den beiden eben erwähnten, zu S 339,6 und 344,5 abgedruckten Partien für andere Textstellen entnehmen konnte. Wo es sich dabei nur um vereinzelte Berührungen in einem überwiegend verschiedenen Text handelte, da habe ich (H<sup>3</sup>) eingeklammert. H<sup>3</sup> stellt einen Textzustand dar, der H<sup>3</sup> sicher vorausliegt; gegenüber H<sup>3</sup> ist das Gleiche wahrscheinlich, gegenüber H<sup>7</sup> sehr möglich; doch weicht H<sup>3</sup> grude an den Stellen, die es mit H<sup>3</sup> oder H<sup>3</sup> gemein hat, so stark ab und diese Stellen sind so kurz, dass ich nicht zu entscheiden wage, ob es sich hier in H<sup>3</sup> um alte Textgestaltung oder etwa um eine ausserhalb der zusannnenhangenden Textgeschichte stehende Parallelfassung handle.

He nut seinen Correcturen lag zu Grunde

 $H^{10}$ : der von John zweiseitig geschriebenen Reinschrift, auf weissem Stützerbacher Papier Nr 3, deren Text nun seinerseits durch reichliche Correcturen meist von g, das zum Theil altere verwischte Züge von  $g^1$  nur auffrischt, abermals ningestaltet worden ist. Erhalten sind nur drei Folioblatter: 1, 2 tragen die Blattzahlen 3, 4, sie umfassen den Text von S 317, 24 alter bis 321, 11 mollen, das dritte Blatt, 7 beziffert, reicht von S 324, 5 fagte bis 326, 10 Ich halte  $H^{10}$  für einen Rest der zum 20-22. October erwähnten Reinschrift, sie ist jedesfalls vor den Besprechungen mit

Eckermann im Januar 1827 entstanden, in deren Folge Goethe S 325, 6—19 einschob.

 $H^{11}$ : ein langer schmaler Papierstreisen seinen weiseen Stützerbacher Papiers (im Wasserzeichen ein Rand von Arabesken); darauf  $g^1$  S 318, 17 anschaulich — 319, 1 Self: wahrscheinlich aus der Zeit der letzten Retouche. Auf der Rückseite einige Notizen von  $g^1$ , die in den Lesarten zu S 330, 26 und Paral. 4 verwerthet worden sind. — s. auch  $H^{12}$ .

 $H^{12}$ : ein weisses Blatt (Wasserzeichen: Horn im Barockwappen), das schon durch die darauf stehenden Tagebuchaufzeichnungen vom 21.—23. Februar 1827 in die letzte Etappe der Novellenarbeit hinweist. Dem entspricht der flüchtig hingeworfene Text, der von S 330, 19—331, 3 reicht. —  $H^{11}$  und  $H^{12}$  sind nur einzelne Aufzeichnungen, die zur Aufbesserung schadhafter Stellen bestimmt waren und nicht zu einem grösseren Ganzen gehörten. Ihre Abweichungen von den früheren Aufzeichnungen sind nur theilweise in die definitive Fassung übergegangen.

H13: zwei Blätter einer Handschrift, für die durchaus die Beschreibung zutrifft, die ich oben von  $H^{10}$  gegeben habe. Aber das erste Blatt, das von \$ 337, 21 gab — 339, 7 gebrüftet reicht, trägt unter der Blattzahl 16 noch die weitere Zahl 232, ebenso das zweite, den Text von S 346, 25 sich niederzulegen --- 348, 14 Verklärung aus umfassende Blatt unter der Ziffer 22 entsprechend die Zahl 238. Diese Nebenzahlen, die in  $H^{10}$  fehlen, lassen es rathsamer erscheinen, die beiden Blätter als besondere Quelle zu behandeln. Sie deuten darauf, dass diese Abschrift Göttling im Januar 1828 vorlag (Paral. 6); die Vermuthung wird dadurch bestätigt, dass sich wenigstens in zwei Fällen Correcturen finden, die von Göttling herzurühren scheinen (bei aus ben 339, 4; Beijall aus Benjall 347, 24). Wir hätten also in H13 Reste der am 24. Februar 1827 gehefteten. Ende Januar und Anfang Februar 1828 nochmals durchcorrigirten Abschrift vor uns. Thatsächlich stimmt der Text von  $H^{13}$  durchweg so genau zu den Drucken, dass die Zwischenstufe einer weitern corrigirten Abschrift ganz unwahrscheinlich ist: entweder  $H^{13}$  selbst oder wahrscheinlicher eine blosse (vielleicht nur für einige Blätter vorgenommene) Reinsehraft von H<sup>13</sup> budete die Druckvorlage. Den gendss nahm ich S 339,4 die in den Drucken fellenden, aber in H<sup>13</sup> erhaltenen Werte: "Gatte ich fie bei der Gand gehobt" um so unbedenklicher auf, als sie in dem Zusaumenhange dem ausfährlichen, nie springenden Stile der "Novelle" hückst angemessen sind: Copist oder Setzer haben mit den Augen grade eine Zeile der Hands hrift übersprüngen

Die folgende Tabelle, die überblicken lasst, welche Handschriften für jede Textstelle in Betracht kommen, wird die Übersicht erleichtern, berücksichtigt sind nur zusammenhängende Textstücke, nicht veranzelte Notizen und Anklänge

5 315, 1-317, 21 119 317. 21 318. 1 HoH10 318, 1--318, 11 1110 318, 12 318, 17 Holle 318 17-319, 1 H\*H\*\*(H\*) 319, i= 321, it H\*H10 321, ti =302, 7 H 322, 7-323, 17 H\*H\* 323, 17-324, 6 H1 324, 6 325, 6 HaH " 325, 6 325, 14 -325, 15 - 325, 24 Ho Ho HI to 325, 28-326, 10 111110 326, at =327, as He 327, 1 328, 2 H1H0 328, 4 230, 3 H 330, 4-330, 19 HaHa . 130, 19 3 30, 26 HoH 1 2 3.30, 25-3.30, 28 H11H12 330, 28-331, 1 H\*H\*H\*I H\*2 331, 3-431, 3 H12 .81, 3 331, 8 -331, 6-331, 9 H\*H\*H\* 331, 9 332, 3 HaH2 332, 4 -337, 2 Ho 327, 2-337, 21 H 1 H. 387, A-338, 21 H'H'H'

S 338, 21-338, 26 H. H. H. H. H. 338. 26 -339. 6 H"H" H 3 339, 7- 339, 10 Holles 339, 10 - 339, 13 He 339 11 339, 23 H\*H\*\* 3"9, 3-340, " H \$40, 9-340, to H" H"4 340, n 340, n H 340, 15 340, 20 HoHea 340, 21 - 342, 11 H1 342, 15 342, 21 -342, 21-342, 24 Ha 342, 8 343, 18 343, 15-344, 3 H 344, 4-344, 7 H\*H\* 344, 1 - 344, 13 H\*H\*10 344, 13 344, 14 Ho 344, 11 344, 14 H\*H\*H\*n 344 19-345, 14 H\*H\* 345, 14-346, 19 H 346, 29-347, 7 HoHis 347, s 47, ii H11 347, is - 348, i H\*II13 348, 2-348, 4 H14 348, 9-348, 14 Ho H13 348 14 348, 18 119 348, 19-348, 2- --

# Drucke.

 $C^1$ : Novelle. Bd. 15. S 297-332; s. o. S 388 ff. Am Schluss des Bandes nach den "Guten Weibern". Die Vorlage von  $C^1$  ist mit  $H^{13}$  im Wesentlichen gleichlautend gewesen; s. auch  $H^{13}$ . — Über einen, durch den Druckfehler Holländer statt Hochländer S 322, 23 nöthig gewordenen Carton, der sich aber nur in wenigen Exemplaren von  $C^1$  zu finden scheint, vgl. die Lesarten zu S 322, 23.

 $C^2$ : Titel, Umfang und Stellung ebenso wie  $C^1$ ; s. o. S 390 f. Die Lesung von  $C^2$  wird nur da erwähnt, wo sie von  $C^1$  abweicht.

C: Titel ebenso. Bd. 15 S 301-336. Stellung wie in  $C^1$ ; s. o. S 391 f.

# Lesarten.

Der Titel, über den man Goethes Gespräch mit Eckermann 29. Januar 1827 nachlese, ist in keiner Handschrift erhalten; er hiess ursprünglich "Die Novelle". Göttling schreibt an Goethe 15. Januar 1828, nachdem dieser ihm am 29. December 1827 das Manuscript der Novelle zur Durchsicht gesandt hatte (Briefwechsel zwischen Goethe und Göttling, herausgegeben von Kuno Fischer, München 1880, S 22), das Folgende (ungedruckt, im Goethearchiv): Ew. Excellenz übersende hier mit dem schönsten Danke die Novelle wieder zurud, die mich ungemein angezogen und gerührt bat. Die Uberschrift "Die Rovelle" schien mir anzudeuten, daß es in ein größeres Ganze gehöre und doch konnte ich nicht mit mir einig werben, wo ber Plat für fie fen in ben mir bekannten Werten 6w. Excellenz; ich ahne also wohl nicht mit Unrecht, daß es viel= leicht ein Theil eines größeren noch unbefannten Runftwertes fen. Aber auch für sich ist diese Novelle mit ihrem einfach klaren schönen Sinne ein fo beredtes Ganze, wie ich mich keines in fo fleinem Rahmen zu erinnern weiß u. s. w. Göttlings Interpretation des Titels, die, wenn sie nicht traf, doch auch nicht ganz vorbeischoss, hat Goethe zu keiner Änderung bewegt. Aber am 28. Februar 1828 schreibt Reichel, Cottas Factor, von Augsburg an Goethe Goethearcher Ruch ter bem ubrigen Manuscript für den XV. Band hab ich den Zweisel, ob die Worte. "Die Rovelle" mit abgebrust werden. Ter Artell "Die" macht mich irre, indem diese Uberschrift somit sagt, dass dieser Aussay "Die Rovelle" betitelt ist wie der vorlergehende "Die guten Weiber" heist Wein Zweisel ist also der. Ch der Aussay nicht eine andere Uberschrift erhält, unter welcher dann siehet: Eine Rovelle! Goethe antwortet Reichel um 4. Marz 1828. Die Überschrift der kleinen Erzahlung welche das Ganze schließt Ließe ganz einsach: Rovelle. Ich habe Ursache das Wort Eine nicht davor zu sehen.

315, s eiligen g über bentigen Ha s Tadfarangen ga a faßt. 93 binter Riemen gegebessert aus Raugen II. stricken IIo io mit ge über dannt IIo fortjufchferpen brohten qu' aus fortichleppten Ile it gebarbete qu' aus ge barbet H. is in ber halbhelle g aus im haltdnifel Ho 14 eine g aus ein Ho withatig telhaftem [ga aus lebhaften] H', thatiglebhaitem C1C, vgl 31J, 21, 323, 2c, in der Regel steht das Adverblum alterdings ohne nahere Verbindung neben dem Adjectivum. 21 Reigungen go aus Reigung Ho in gleichem ge aus ingleichen Ho 3 das vor erft Ho 5 ließ fid) fonnte man IIº 6, 7 vgl die Lesarten zu 322 7 fammelte ga aus versammelt hatte II 11 Kolon ga lunter laifen Ho is treffe ga aus traf Ho er mußte fie go statt und fie ein seffigt Ho is. is zu machen) von John in gewächt vorandert, von g\* wieder hergestellt H\* Dabinter in H\* ohne Absatz: bente jedoch in einem gewissen Gegeniag gegen einige Kultur und Bendartigung foll die altene erne guit die mit der Befriedigung der einen Bedurfinffe verkunpit das gange Daiepn der erften Waldrewohner ausfullte follte jugleich einen Balbfrieg vorftellend den Cag nut einer finnlichen Aufwallung beidunidugen. Diese Zeigen sind grossfentheils überklicht durch ein Blattehen weissen Papiers, auf dem der Alsatz 116, 15 - 14 steht. 15 er, g3 ver fich gestricken H. der Aurft erst go eingeschoben Ho is Berfiellung II. 24 cr. officer qs abor achen Ho 2 das - schon von Dantzer be anstandete - Annea der Princke fehlt III, es erklirt sich aber vielleicht aus daser Handschrift, in der die Anlangssilten der 7. ,e stigen nachtraglich gestrichen und der

vorhergehende Absatz erst später eingeklebt wurde; s. zu 317, 2 Geleite C3 Friedrichs g3 eingeschoben H9 3 foute; Ho, foute, C'C 4 auch laffe g2 vor ich laffe Dir eingeschoben  $H^{\bullet}$  bir fehlt  $H^{\bullet}$  unsern (g) Honorio (g<sup> $\bullet$ </sup>) vor als eingeschoben H. 5 Alfreden zurück, g. hinter Hofjunker gestrichen H<sup>9</sup>; erstreckt sich die Streichung vielleicht nur versehentlich auf zurück? 6 im Gefolg dieser Worte gab er  $g^*$  eingeschoben  $H^*$  7 gab er diesem,  $g^*$  vor einem ge-8 und bald,  $g^2$  vor verschwand gestrichen  $H^0$ strichen H<sup>o</sup> sodann bald ge über der Herr He Gasten und ge statt allem seinen [g\* in seinem geändert] H. 10. 11 in ben Schloßhof hinab  $g^2$  aus im Schloßhof  $H^9$  12 Fimmer vor hinteren 14 Fuße C'C 18 gestern Abend fehlt Ho 19 Berg- $H^{\bullet}$ Hildebrand, Archiv für Litteraturgeschichte 8, 114; aber die Parallele 327, 6 trifft nicht. 19. 20 die hohen — Stammburg bie uralte Schlogruine ge aus bas uralte Schloß Ho betrachten  $H^{\mathfrak{p}}$  die  $g^{\mathfrak{q}}$  über das  $H^{\mathfrak{p}}$  21 ve hinter der  $H^{\mathfrak{p}}$ würdig hervortraten] sich am besten ausnahm H 22 alsbann q2 eingeschoben  $H^{\bullet}$  23. 24 bedeutenden Denstmal alter Zeit  $g^{\bullet}$  über wichtigen Ruinenkörper II. 24 mit alter beginnt H10 Auch zeigte recht auffallend diesmal die herbstliche  $g^3$  aus Und recht auffallend zeigte diesmal die herbstliche He, Auch zeigte fich heute früh durch die annähernden Gläser recht auffallend die herbstliche g (auf  $g^{1}$ ?) aus Auch zeigte recht auffallend diesmal die herbstliche H10 26 jene ga über die Ha, jener g aus jene H10 26. 27 Mannigfaltigkeit ber Baumarten 11. oben daraus g mannigfaltigen Baumarten  $H^{10}$ 27 die sich H. die sich [g gestrichen] H10 27. 28 ungehindert - Jahre g\* über vor nralter Seit Ho 28-318, 1 emporgehoben Ho. eben daraus emporitrebten g (auf  $g^1$ )  $H^{10}$  318, 1 Die ichone Dame y' über Sie H' mit bas bricht H' ab. 2 steinigen  $H^{10}C^1$ , steinichten C; vgl. 330, 3. 332, 21. 337, 9. zu 327 24. s enthielt g aus enthielte  $H^{10}$  12 tritt  $H^{\bullet}$  wieder hinzu. mit Ramen) fehlt  $H^{\bullet}$ , von g (auf  $g^{\circ}$ ) eingeschoben  $H^{\circ}$ jo dann  $g^3$  eingeschoben  $H^{\bullet}$  15. 16 hier legen wir bie Ansichten vor des alten Schlosses, gezeichnet ge aus bier wollen wir vorlegen die Anfichten die wir von dem alten Schloffe aczeichnet IIe, hier legen wir die Unfichten ber alten Burg vor gezeichnet g nus hier legen wir die Ansichten vor des alten Schlones gezeichnet  $H^{10}$  is unt Seiten, oben von verschieden Seiten um  $g^2$  erst eingescholen  $H^a$ , um von verschiedenen Seiten g aus oben von verschiedenen Seiten g aus oben von verschiedenen Seiten g aus oben von verschiedenen Seiten nm  $H^{10}$  is n. t. anschalten handen den Augen darzustellen  $H^aH^{10}$ ; in  $H^{10}$  ist davor darzelbe sehr undentach in verwischten Zügen von  $g^a$  eingeschoben. 10 22 wie Arthunss wir schon gethan und noch schon woch  $g^a$  eingeschoben  $H^{10}$  in schaben um ist  $H^aH^{10}$  is sich linter her eingeschoben  $H^{11}$  is den Jahren und der  $H^{11}$  in und wie  $H^{11}$  in den  $H^{12}$  in meinen seden  $H^aH^{10}$ 

und wie Hil in wuften ? Hil 24 um einen geben HoHio Wandrer Hit in Gritainen ju feben, felit H'Hin 20 3ubem nun ber Furft | fehlt Ht, Inbem er unn g' fill Hio, In: bem er nun Hil 3. 27 bie - weiter] fehrt Hi, gi udZ Ho 26 bealete, H10, beutete H11 t) C'C 37 mol wenn H11 2: -319,1 den hohltweg - gelangt] heran tommt HoH10; in H10 vorl.er durch ben hohmeg g' eingeschoben. 98 bie erften auffen Hit heran fte fommend His 319, 1 and cirl ein Hollie, um une His mit Gelft bricht H11 ab. Telfen entgegen? Fele auf 1ge aus berauf Ho Hollio 2 bon Gebirgo ber festefte im gangen Gebirg Hollio 2.3 hierauf nun fieht fobann g' eingeschoben Hi, hierauf nun gi über fodaun Hio s gemouert aber barauf q1 gestrichen H10 vor ein H1 H 0 Illauern Ho boch g' über und H' wußte (" 4.5 Runft - aufangen) und die Runft anfangt He, wo Runft und handwert anfing g1 aus und die Runft anfängt Hib is ferner fieht man g" über und fedann daran Ho feitwarte, feldt Ho, g' eingeschoben H10 4 angeldleifen g2 eingeschoben H1 herabl hnab Holles o janjug C' in an ben Dlauern fehit Hollio, on bie Manern Dantzer DNL, 91, 173; aber vgl. die Darive 336, 9. 345, 1. 11. 12 aubrangt,] barchbrangt Hollin, andrangt CoC 12 fich ruch HoHto 18 Schoft] Stamm HoH10 entgegen ,] entgegen HoH.o. entgegen, C'C 11 berumichlingen HoHio in, it dieß - femitlich fehlt Ho, hier ichon auf bem Papiers (!) ausgebruck hat wie qt eingeschoben Hio 17 die q' eingeschoben vor die verligiebenen ichis ver irrig durchstrichen) H10 19 Luden 3umm H0, Luden g1 uber Sinnen His 20 find bat' , ga aus ,] He, find g' aber

hat! Hio, find, Cie in gufallig-einziges] zufalliges ga nus

zufällig  $H^{\bullet}$ , zufälliges  $H^{10}$  hinter Spuren in  $H^{\bullet}H^{10}$  der Menschenhand [ $H^{10}$  von John gestrichen] 21. 22 und ( $g^{2}$ ) längst  $(g^2)$  verschwundener aus unverschwundener  $H^{\bullet}$ , längst verschwun-22 Kraft H. Menschenkraft g aus Kraft H. fo benen  $H^{10}$ 23 dem ernstesten] so friedlichem [g' aus friedlebenden H• lichen]  $H^{\bullet}$ , dem freundlichsten  $g^{\bullet}$  aus so freundlichem  $H^{\bullet \bullet}$ 25 Gin — fort] fehlt  $H^{\bullet}$ ,  $g^{\bullet}$  eingefügt  $H^{\bullet \bullet}$  26 Aber was Schloßhof  $H^{\bullet}H^{10}$  ber  $g^{1}$  in den corrigirt, aber  $H^{\mathfrak{g}}H^{\mathfrak{g}}$ auch das n gestrichen  $H^{10}$  bas fehlt  $H^{9}H^{10}$ 27 best eines  $H^{\bullet}H^{10}$  Thurmthors  $H^{\bullet}H^{10}$  lange  $\Im g^{1}$  vor unzugänglich üdZ eingeschoben  $H^{10}$  27. 28 unzugänglich geworden  $H^{0}H^{10}$  [in  $H^{10}$  geworden  $g^1$  gestrichen] 28 seit — betreten] sehlt  $H^0$ . und den feit undendlichen Jahren von [udZ] niemand betrete g1 tidZ eingeschoben  $H^{10}$  320, 1 ward?] fehlt  $H^{\bullet}$ , worden. über hat  $g^1$  eingeschoben  $H^{10}$ , ward.  $G^1$  1—3 Wir — bereitet] wir haben ihm [ihm g1 über ihn H1] von der Seite ber. durch miniren schainter starce Plauern, durch g' eingeschoben  $H^{10}$ ] und [g1 gestrichen  $H^{10}$ ] sprengen [durch sprengen und Miniren durch Zahlen von  $g^3$  umgeordnet  $H^9$ ]. einige [g1 in einiger corr. H10] Gewölbe durchbrechend [dies Wort  $g^1$  gestrichen  $H^{10}$ ], einen  $[g^1$  eingeschoben  $H^9$ ] bequemen [dahinter aber geheimen  $g^1$  eingeschoben  $H^{10}$ ] Zugang verschaft  $H^{\mathfrak{g}}H^{\mathfrak{g}}$  4 bedurfte  $g^{\mathfrak{g}}$  aus bedurft  $H^{\mathfrak{g}}$  4.5 hier findet sich) er ist ale  $H^{n}H^{10}$  s geplättet  $g^{1}$  aus geglättet s fich his und da hinter haben  $H^{\bullet}$ ,  $g^{\bullet}$  gestrichen  $H^{\circ}$ hie und da] fehlt  $H^{\bullet}$ ,  $g^{i}$  eingeschoben  $H^{i \circ}$ 7 murzeln?  $g^{\scriptscriptstyle 1}$  aus wurzen  $H^{\scriptscriptstyle 2}$ . Wurzeln  $C^{\scriptscriptstyle 1}C^{\scriptscriptstyle 2}$  10 abschritt  $H^{\scriptscriptstyle 2}H^{\scriptscriptstyle 1}{}^{\scriptscriptstyle 2}C^{\scriptscriptstyle 2}$ 11 durch und und durch Düntzer Erläuterungen S 42, unnöthig prosaisch. 11. 12 in die - wollen ga aR hinzugesetzt Ho 13 und mögen's bleiben fehlt HoH10 Tiefe - feben ift] fehlt Ho. Tiefe Blätterschichten aber wegräumend haben wir wie ihr seht  $g^{\pm}$  flüchtig zugesetzt  $H^{\pm a}$ 17. 14 Rach — beschauen] Das wunderbarfte aber was ich fagen 19 daß] ist dies:  $g^3$  eingeschoben  $H^9$ , ist fann 1191110 alten Ihurm HoH10 dies. II10 20 hat vor ein H'H10 sich] ist  $H^{\bullet}H^{10}$  21 gebildet hat] geworden  $H^{\bullet}H^{10}$ man fich nur Hollio 22 vorbeibringen fann] hindrängt Hollio 22. 23 die Zinne  $g^3$  über den böchsten Churm  $H^{ullet}$ 23 der un: begränzten — wegen fehlt H\*H10 23. 24 ersteigen, H.H.

24, 25 Aber - beitn fehlt H'H's 25 biefer Boum er ge zugesetzt Ho, er Ho 25. 26 ist - Gange go zugesetzt Ho 25 hier binter fich g1 eingeschoben H0 26 wunderbar] fehlt Ho, wunder fam gi fid Hio boch - hebt g' zu. gesetzt Ho 27, 24 Tanten - loblich Hun feben Gie nur wie foblich unfer Mann ba Hollib; in Hio geandert in Danden wir alfo bem madern Runftler ber fo loblich g' 28 in] Sie in g (g\*?) über den He, Sie [g' gestrichen] in Hio Bilbern g (gaf. über Blättern H. Gie vor bon HoHit von g (gaf) and davon  $H^*$  after  $g^*$  engeschoben  $H^*$  321. 1 wir] fix  $H^*H^{10}$  2 and ber Johnszeit feldt  $H^*H^{10}$  4 benun bewegt HoHio In hier in HoHio ift fur ibn hat er fich g hinter Gde eingeschoben Ho, hat er fich Hio ben bem g' aus ben Ho, bein Hoo sihm g aus ihn Ho, ihn Hoo gue geben HoHio 6 eingerichtet g aus einrichten IIo 7 meine Befte felit HoHto And: und Anficht Aussicht Ho, daraus g' And: und Auficht H'. s in's - Gemaner fehlt HaHio 9 rein ga (g?) über icon Ho 10 wird g über foll Ho mit] in aller  $H^0$ , oben darwas mit  $g^0$   $H^{10}$  11 mit wollen bricht  $H^{10}$  ab. 12 gieren,  $C^1$ , gieren  $H^0CC^1$  13 unfere regelmaßigen  $g^0$ über diefe H" 11 Bange, [das Komma g heremcorrigirt Ho] HoC! ber wer Ho 14 15 nicht wunfd,te fich bort HoC. C. fich micht wanichte bort Düntzer Erlauterungen 5 43, micht fich tounidite bort Dontzer DNL. is bem g\* g? aus ben H. Hinter Z is folgt in H\*, von g\* dreumd von oben nach unten durchstrichen. Die Farftin lies Honorio [g. fiber 2llfred] bernfen und fagte baranf. g. Kolon aus Kommal auch mich treibt ein unmiberstehliches Berlangen mich fmich g eingeschoben jener [ga aus jene] Stelle die ich nur einmal gefehen wieder ju nabern g über betreten] fie begleiten mich Cheim und man eilte [man eilte qt eingeschoben] die Pferde [clafinter franden schoit qt gestrichen] unten an der Treppe vorzusahren, vorzusuhren, g. zugesetzt], dahinter wieder Absatz H. - zo borgeführt; C1 (auf

dem Carton: vgl. zu 322, 23) C, vorgeführt,  $H^{\bullet C^{*}C^{*}}$  23—27 Seit — bleibt] es ist lange daß ich nicht oben war und nur auf einen stucktigen Blid der unch schon in Grstaunen seste  $H^{\bullet}$  27 Farst; C' auf dem Carton C', Furst,  $H^{\bullet}C^{*}C$  28 322, 1 sann und wird soll  $H^{\bullet}$  322, 1 stock noch  $g^{\bullet}$  über ist erst  $H^{\bullet}$  manches alles im Beginnen  $H^{\bullet}$ , manches im Beginnen  $C^{*}C$ , die Worte im Beginnen

gehörten zu der Wendung ift erft alles im Beginnen, als dafor ftodt noch manches eingesetzt wurde, blieb im Beginnen versehentlich ungestrichen. 3 foll. C' auf dem Carton) (", foll HoC'C 4 mar qo ans war Ho ant 322, 7 setzt das erste Poutt von H' ein. In ber 3mifchenzeit fagte bie Gurftin es ift fd.co alles g übergeschrieben über Es war | eben bie Beit bes Pauptmarates von Jahre ben man mohl eine Dleffe nennen burfte ne ritten [g' durchstrichen] uber ben großen Plat ber gerenmat [g1 durchstrichen, darüber ein I g') ber Sitte des Landes gemäß ber Ring genannt murde [g. durebstruben], und nun eine schiloje Plence: mit diesen Worten 322, y lenkt das bis dahin völlig abweichende Ha in den Text ein: ein Moter der eten mitgetheilten Stelle hat Goethe 316, a. : verwendet. : jubr ga über fagte Ha a fort ga eingeschoben Ha w batte H's ift fagte bie Furftin eben ale H's, ift finbr fe fort ...ler Strich gel als Ho in waren bie wenn Hi, wenn bie H' Beschäfftigung Ho in. in sammtlicher g' über aller II. in aas erste Komma fehlt HoC, ist go hereincorright Ho is in versammelt fehlt He bes Tages licht Ho is Betrachter IlaH. bedarf, überall 1: jebes Gefchaft g' über alles H' in gefteen g' eingeschoben H's biefen Betrachtungen g' aus biefer be traditung H1 20 30 gt vor angenehm gestrichen H1 benten feben II. benden go aber feben II. a anemander (" De nich go vor to gestrichen Ho in Wie nun! Und wie go einge schoben H' ber bie H' Softanber in den meisten Exem planen von C1 aber micht C2). Goethe schrieb bald nace Emplang der Bogen 19-21 des 15 Bandes von Cam-31 Marz 1828 an Reichel: Em: Wohlgeb ermangele nicht an auzeigen daß ein bedeutender Trudfehler fich in ben 15" Band eingefchlichen bat Seite 306, Beile 10, v. n.

Ift zu lesen statt Hollander, Hochlinder Sollte biefem nicht noch durch einen Carton zu belfen sein, so mußte mon weinigstens Sorge tragen das Publicum zugleich mit der Sendanz davon auf eigend eine Weise zu benachrichtigen. Em Wohligeb werden wie dies geschen sam svon wie an über die Urt und Weise am besten zu beurtheilen wissen. Roseliel sehr abt darauf nm 2. October 1-28. "1 Blatt Carton für den XV. Band, wegen der Hochlander in der Novelle solgt nach" und übersen ist

diesen Carton am 26 October 1828 an Goethe; doch ist er bei weitem nicht in die ganze erste Auflage von C1 eingefügt worden. Seufferts Exemplar trägt auf dem Umschlag einen eingeklebten Zettel: Trudfchfer im funfgehaten Band. G. 306. 3 10. b u. lies Sochländer ftatt Gollander. In ber nachften Lieferung wird bas Blatt 305 und 306 burch einen Carton erfent merben.) 24 feiner Walber fehlt Ho 25 wiffen Ho nut dem wielf linter G.fen Ho einem jeben) jebem Ho gu fehlt He; bermannigfaltigen war in He die zu dem Subj. die hochländer gehörige 3. Pers. Plur.; die Umformung ist etwas verzwickt gerathen, weiß stunde besser hinter vermannichfaltigen 26 bruben fehlt  $H^{\mathfrak b}$  ben vielfachsten  $g^{\mathfrak d}$  aus fo vielfachen  $H^{\mathfrak b}$  27 ihm fehlt  $H^{\mathfrak b}$  28 kum] nicht  $H^{\mathfrak d}$ , taum 3u HC1C, foum C1 (auf dem zu 322, 23 erwähnten Carton) 64 oft] fehlt H, g\* eingeschoben H 323, i fürftliche Cheim Ho 2 grade Ho 3 gu] hier gu Ho Jahresjeit II's 4 und bieg Ha sam Ende Bulegt Ha 7 Befte ga aus beften H' s bei - 9 aufgehalten fehlt Ho; doch schiebt gt die Notiz Aufenthalt ein. 9 und bann flammt] denn imer beruft fich H' 10 in | bor Ho 11 fich aus ich gt Ha, gt Ho 12 eint gt aus in Ho foldes g' ans folden Ho 12. 13 Wabrenlager im II's in 3ch - faum] es war Hb is ein ge aus in Ho ba g über die  $H^s$  is fie g eingeschoben  $H^s$  is do jenes  $H^s$  Unbeits  $g^s$  aus Unbeit  $H^s$  ge ängstiget  $H^s$  mit hatte, schliesst der Absatz in H', wo dann der Inhalt von 323. 17-325, 19 nur in ganz knapper, in den Lesarten zu 325,6 mitgetheilter Ausführung sich zusammendrungt, fich namlich nahmlich g\* aR H. 19 beften ga nus erften H. 24 eilte fich gu Pferbe gu feben, Ho 26 widerwillig bereiten Ho 324, 1 gu binter Sagd Ho willig g' über gern H' . fur H' Chone H' mit fagte 324, a beginnt das dritte Blatt von H10 8 11nb - 325, 2 Per fall fehit HoHia, nur all von Hio deutet die Notiz (g1, Rleiber Sabit auf den Inhalt der Zeilen 324, 21-325, 2 hin. Statt dessen steht in HoHio Folgendes, ohne Absatz sich auschliessend: Diem Gemahl foll erfahren bag ich aufmertiam gewesen bin, fogar ig' über ja ich Ho] fuhlt [das e ga gestr Ho] tch [g' eingeschoben H'] eine beimliche Frende bag ich einiges gefunden habe bas erwnnicht und nublich febn tann und woran man nicht gebacht hat. Und warum follten bie Frauen in gewiffen

Theilen bes Staatshanshaltes nicht auch mit einem [ge aum einen H"] fregen Bird mandjes Rathlidje ju entbeden berfteben 325 i andust ('2 3 So - und nad) Sie waren 11.11.0 frebern 1/1 5 fleinen Hallio, fleiner C'C 6 Brettergebande ga nus Geboute Ho in - fiel bervorragie Hollio Statt 923, it wie et - 325, 5 nel steht in He: Dan beichkennigte ge aus beichlemige, dar über von g die Notiz Gegen bie Porffatt ben Ausritt und fam gegen bie Borftabt] fdiese drei Worte g' über an den Marcte ber | mo man in biel fleineren Buben eine griffere 325, 6 bas fie - 19 follte fehlt Holle. hervor rathen fah über die Gründe des Einschabs vol Gespräche mit E ker mann 31. Junuar 1827. Statt dessen: an beffen beren H. beffen ge nus beren He, außeren faufen Hi. Gerte bunte feliet IIn coloffole Bemalbe bie barin enthaltenen fremben fieb.t II'. ge eingeschoben Hel Thiere ju jehen Laft mod ten ma bie Hel Hallate : das Kemma fehlt den Ducken in Ter grimmen ungehenre] Gin grimmiger q3 aus Ginen grimmigen Ifs, Win grimmiger ungebenrer Il. His m Thger Il. His meist 22 Peute feiner tourdigt feiner wurdigen Bonte Ho is fabe II'C' C fobe HoC2 felje g' ans felje Hio und binte H'H'H' 110 24 never eben H' teine H's, weir g H'H'o is nuch Aufmertfamteit k. in Absatz H'sH'H'10 20 unferer' ber H' it boch hier both Hollio and bie feltened and am gemeint ist well am une biefe ge utwer fie ber fellnenen He ur anaber betrachten in be feben qu' durchstrichen) Ha betrachten - f 2 f betruchten dahmter Absatz Hollio, He fahrt ohne Absatz fort Gie ritten boruler aber wie eine regfame Gintilbunge frait fich [ge aber die] oft burch ein Wort entguidet, fo fonte bie Farftin fich nicht erwahreit fich |q2 goste | bor ben Webanten ga fchaudern wenn diefes fo fauber, reihen und ftrafen were ge ordneten, to gerlich anigeputiten Breternftabichen ffludichen of fil er gent ftent mit einmal in Glamen aufgeben follte 3º aufolten fie ig' über ich] glaubte wirtlich bergleichen ju feben und es ift feine Frage boit ein fenrigeo Muge fich be Gegen. frinde gum idein eiganden ge aus enganteten , und ale ftareiwend por fich fitzmen tonnen Weimar ben Illen Catalier 1-20, dannt bricht Ho hier ab. 28 ift body Ho Him inte der II-II . 326, 1 das Schredliche II-II. 4 inwei ber 190 Wher drinnen Ho bergleichen Holling in ebenfalls fallt Hollin

7 an jeder Gde dort ge erst eingeschoben Ho 7 . wiederholen, mir ift es unmer bie Meufchen HoH. sum bamit fie HoHio 9 recht zu fehlt Hollio in hinter fer Komma C't' freh zu othmen HoH10 In beaden Handschriften folgt [Ro much Klau.mer gt. H10 nach Absatz]: Die Farftin erwiederte biefe Bemerfung mit einen freundlichen Blid, fie tannte ben eblen Berwandten gar wohl, ju Runften und Abilfenichaften fdahinter mar er ga gestr. Ho] geneigt, als Rachgeborner neben bem regierenben Fürften, feinem Brnber, Dieje Wohlthaten ber Dteufchheit gu forbern berufen. Geine fchone Beitalt, fein blondes heiteres Quefen, hatte ihn fein ganges Leben hier bricht Hio ab] hindurch in allen Ständen und unter allen Berhaltmffen beliebt gemacht. 11 Das - 13 mar ga über Dergleichen midermartige Schreckens bilder waren  $H^{\mathfrak p}$  is alsogleich (al durchstrichen  $g^{\mathfrak s} H^{\mathfrak p}$  is himaus gelaugt [g über reitend] Ho in bin Ilo an einem] ein g über der H' is schmales g aus ichmal H' Schiffe H' tragendes go über fubrendes Ho 17 bas g aR Ho 14 ferne g über weite Ho 20 fachte ga aus facht Ho 23 und die - 24 Blid anmuthige Gegenstande den Blid II. 26 3wei vor gum zweitenmal H. fammtahnlich H. 27 von einer — 28 gewaffert, ] ga a.R. nachgetragen H1, dahmter ebenfalls g1 noch die Worte ber fie 24 empfing - 327, 1 gogen] führte Ho 327, 1 hobern Ho freheren qa eingeschoben Ho 3 Stieg, C'C 4 alebann aber] und Ho; der Text von hier an bie 327, a erblichten fie ateht auf einem links angeklehten Papierstreiten, ebenfalls von Johns Hand mit Correcturen von g1 vor - Entfernung g1 eingeschoben II 6 Gels Ho 9 erblidten fie erst ge zugenetzt Ho 10 bas' fo [gemeint war offenbar fah] man das q4 durchstricken H1 12 fofort C'C 17 ben ber H1 20 fternige C2, fternigte HoC1, fternichte C, vgl. zu 318, 2 21 bie machtie Ruine go aber bas Schloft Ho 22 tief unten go eingeschoben hinter franden H. Statt 23 und fo fanden - 328, 2 berbieten hat H, alles von g' oder g' durchstrichen; und nun war die frage ob man den gelinderen Weg der por uralten Zeiten fo wie jest gu Pferde und mobl auch gu Magen in die untern Bofraume fuhrte binauflenten oder einen fteilen Dfad piclinebr llupfad zu neunen über theils festerhaltene theils berabgestürzte gelsmaffen zu fuß hinautnehmen wollte. Vorläufige Notizen für die spätere Fassung enthält die Rückseite eines

Blattes von  $H^{\bullet}$ , sehr flüchtig von  $g^{\bullet}$  hingeworfen und nur zum Theil lesbar: hier ftanben fie gerabe an ber unerfleiglichften Steile [oder Seite?] bes Schlofes Felfen hernbgefturgt üb.. [üdZ, wohl Abkürzung für übereinander] als in Maffe ben grbigsten [?] Trümm .. Hier hatte man ruhn I ... [von hatte an gans unsicher]. Wesentlich der später aufgenommene Text steht auf der Rückseite von  $H^1$ , wo Schuchardt mit Und fo 327, 23 anfängt und mit Jähe 328, 2 schliesst. 23 fanben fie fich  $g^1$  aus standen sie  $H^1$  25 von Urzeiten  $g^1$  aus von der Urzeit  $H^1$ her,  $g^1$  über von  $H^1$  26 unangetaftet  $g^1$  aus unangerührt  $H^1$ wohlgegründet  $g^1$  über auf ihrem grunde  $H^1$  328, 1 übereinander  $C^1C$  2 Aber das  $H^1C^1C$ , Doch [g vorgeschoben] Das  $H^{\mathfrak{d}}$  mit Jahe pp. bricht  $H^{\mathfrak{d}}$  ab 5 bezeigte — 6 Hand  $g^{\mathfrak{d}}$  über wählte das Letzte  $H^{\bullet}$  3 bezeugte  $C^{\bullet}$  10 wenigstens  $g^{\bullet}$  vor bis gestr. Ho 14 hintereinander Co 15 der Absatz nur durch eine Klammer  $g^*$  angedeutet  $H^*$  16 Komma vor bas 19 auch  $g^*$  über und  $H^*$ 20 ganz ga hinter man überall gestr.  $H^{\bullet}$  21 so vor auf  $H^{\bullet}$  22 Honorio g über Alfred  $H^{\bullet}$ förderliches  $g^*$  über köstliches  $H^*$  24 diesseits  $g^*$  über hüben [aus hieben g] Ho bergartig terraffenweis go über hüge-25 das vor jenseits Ho jenseits go über drüben lic H• aufgleitende  $g^*$  aus aufsteigende  $H^*$  immer mehr  $g^*$ vor in gestr.  $H^{\bullet}$  mäßigen  $g^{\bullet}$  eingeschoben  $H^{\bullet}$ wechselnde go über sich erhebende Ho 329, 3 Der Pan HoC 8 verleiht  $g^3$  über macht  $H^9$  10 dann Düntzer DNL. 14 der Absatz ist nur durch eine Klammer g angedeutet  $H^{\bullet}$ Honorio go über Alfred Ho 19 rief man fehlt Ho das Unheil] es Ho 20 Menschen vor Fürstin Ho 23 sacte ga 24 fürchtete immer ge unter dachte Ho hinter uns gestr. H. nicht ge vor zum gestr. H. 25. 26 den Pferden wieder zugingen g aus sich wieder zu Pferde gesetzt H. dem alten Herren  $g^*$  eingeschoben  $H^{\bullet}$  27 da mit den Oheim go vor hinein gestr. Ho 28 Honorio g über Alfred Ho fogleich g über sachte nach  $H^{\bullet}$ 330, 2 ritt, g<sup>2</sup> aus 3 in Ho folgt, g eingeritt  $H^{\bullet}$ , ritt  $C^{1}C$  als es  $H^{\bullet}$ klammert, ge durchstrichen: nach dem Wäldchen und ber Biefe zu, die fie vor furzem mit angenehmen Gefühlen und freundlichen Gefprächen beraufwärts zurüchgelegt hatten. 330. 4 setzt  $H^{\bullet}$  ein. 4 auffaß  $g^{\bullet}$  aus auffah  $H^{\bullet}$  Alfred  $H^{\bullet}$ 

s wie] befonbere auch He ift vor find He Anftalten He, Feneranftalten ge aus Unftalten Ho in guter Ho, in befter g aus indeß zur H° 7 man — s lassen sehlt H° 2 aber fellit H° 10 schnesses — ohnehm sehlt H° bis] ch H° 11 schon sehlt H° 13 fie glaubte - 14 gu haben fehlt He im Text; aR ga: fie glaubte einen aufflammenden Blig gufeben, ein Schlog gu boren. 14 gefeben ein vor gehort H. 14. 15 bewegten fich | ftanden H. 15 in ud He is welche bes biefen He it bon ben Jahrmargtebrand ben er erlebte He, von dem erlebten Jahrmartis Brand He in gu] als zu Ho eingebrägt Ho, eingebrudt Ho 19 hier tritt H12 hinzu. Kein Absatz Ha, er ist durch Klammer ga angedeutet Ho wohl] frenlich Ho uberraichend - 22 gurudju: 20 und fehlt H12 einbrudlich H12 eine laffen fehlt HaHa - Borftellung von Ahnung und Borftellung einf. ] g statt als bon ein em | Hin 21, 22 Unglud geangftigt gu werben, als Hin 22 um ben Ho 23 bubenreichen) fohlt Ha, besetten IIo Darfts raume HoHo 23, 24 ichon Buben auf Buben HoHe, Bube auf Bude H12 24 eb H4 die - 25 Traumen) pp H22 24 in und an, an und um Ho an go eingefügt Ho 25 biefe Ho, biefen go aus Dieje H. Butten g. aber Gebante H. tiefen ihren Ho 26 waren H. ber Furft - 831, 6 fnadten fehlt He, ber Fürft - 28 fah fehlt Hº Hierher gehören die auf der Rückseite des Streisens  $H^{ij}$  von g' eingetragenen Notizen: Markt erhelt und schon zungeln Fl. n. Fl. rech überspr ihm entgegen jungeln. C. 11. wo ber Furft felbft als mude ange . . . Frember 3 16 Unten 26 felber H'2 als y eingefügt H'12 em erz mudet] mude H12H12 is fpringt H14 fah und H12 Vor Mamme haben H'H': Edien ledte jungelnd; mit diesen Worten beginnt die kurze hergelärige Aufzeichnung in H1 331, i redit H13 fich' und Ho fich - a unaufhaltsam fehlt H' aber: iprang H19 thm entaggen a unaufhaltsam fehlt H9 Der Satz 2 ff heisst in H12: Rings bie Gebande grell ief erhelt aber fo glubent (?) als wenn fie gl . . [oder pl . . .]; damit schliesst das Blatt. 6 Latten fnachten felelt H'H. 7 Lenwand - 12 wollten | ichon floch ba und bort bie entgunbete Leinewand in Fagen in Die Gobe bie boien Beifter bon Flammen gefaumt fchien fie in ihren Elemente muthwillig Tangend zu verzehren H. ihre - 9 ale wenn thre da und bort entzundeten Fepen ichweben neben den ruben den] ?] hoch auf nut Flamen geffaumt] ,?)

... Hi, das dannt abbricht. a fich fellt II. , hinter Genter Komma ga Hb 10 das erste Komma fel. tt uberull. das zweite den Drucken is Komma vor und C.C. nas den Gluthen fehlt H' 12 Dann aber] des [g' gestr ] unten II. Unten aber Ho freischendem) ben schreien Ho, schrenenbem gi mitichrependen He is rettete - lag fich und bas nachfie was jar Sand lag retteten "die Zahlen gi] Hi it bem Deren H'H' fich bemuheben Ho is fort zu schleppen zu walzen und ven ben He is bie gi fiber eine He if bie] wie IP bem gimten ben He is Ranbe gt aus Ranche II's laffen mußten ge aus ließen  $H^{\bullet}$  20 nach — 21 umlehend fehlt  $H^{\bullet}$  21 et war fo war et  $H^{\bullet}$  22 erguffen] ereilt  $H^{\bullet}$  der fehlt  $H^{\bullet}$  22 23 brande feben glube mas II. 23. 24 finfter in ber Racht II. ze hartneilt. tarradter ftarte Ho 25 ben Ho, bem go nus ben Ho grimmigen flammenben H. 27 Leider - 332, 2 umnebelt Golche id radtigte Bilber trendten [gemeint ist naturlich, brangten, das Wiet ist g' gestrichen, darüber erneuerten g'] fich in ber Ginbilbunge fraft ber ichonen Farften, der Greis mar if gosten ben, dar über beiter Mefichtefreis ichien gi] umnebelb H. 2" Beiber unn  $g^*$  über So  $H^*$  28 jo  $g^*$  hinter Jurstin emgesch den  $H^*$  302, i nun schien sellt  $H^*$  morgenliche C 2 schwu und nebelt Ho a einen wunderbaren g' aus eine wunderbare Ha mit Anschen schliesst He + In - s waren fie g' von geschoben statt Sie waren Ho s einige wenige Ho a nabe. 7 herab ga über entfernt Ho 9 erfannte, ] erfonnte, Cheral. to das Komma fehlt toC fam er entgegen fehlt Ho 12 lonberbarften Ho 13 honorio g aR statt Alfred Ho das sweete flicht felelt Ho is hergefommen Ho entgegen y über waren Ho 18, 19 bas ergrimmt Thier ga aber joner Ho in feinen' ben erften Ho w fprengte | ritt Ho 21 bermochte g über lauren tounte II. ben fteilen fteinigen Boben II. w taum furchtenb und es fonnte nicht fehlen Ho Pferd go aber Gerbore Ho 21 nicht gewohnt II. aushielt II. Go übernahm - 22 Bioben] und nach einigen haftigen [ga liber angeftrenaten] Bemubungen mederflätzte H. 24 Linter nicht Komma C'C 3.3 1 Linter auf Komma überall richon heran H. + Conorio , aber 21 - red Ho : Renner ga aR emgeschoben Ho a ber Ritter g ein geschoben Ho it und g field nachgetragen Ho in ge-

blichen q eingeschoben Ho ba lag war Ho Bonorio g über Alfred Ho is There go über Tyger Ho dampfte g über hielt Ho surid g vor und gestr. Ho 17 das zweite mot g über fam Ho 19 eben go vor jo vorgeschoben Ho in ber Reit: baljn fehlt Ho feine Rugel go über er Ho 21 eben fehlt Ho 22 heransprengend ga aus vornbersprengend Ho 21 bom Boden auf g nachgetragen He 26 bent femen Ho 27 ber Jangling q über Mired  $H^{\bullet}$  334, 1 Guren  $H^{\bullet}$  Frevelt meht  $g^{\bullet}$  (auf  $g^{\bullet}$ ) über Bebüte!  $H^{\bullet}$  2 alles — 7 tann  $g^{\bullet}$  auf angeklehtem Papierstreifen nachgetragen  $H^{o}=4$  nicht] me Düntzer Erläuterungen S50 frommer  $g^{o}H^{o}=5$  bente ("C=6 verjetic fie g' eingefügt H' s ber - Wange q' über jener Ho io unichuldiges  $H^{\bullet}$  12 Eure  $g^{+}$ über Ihrer  $H^{\bullet}$  13 ich vor darf  $g^{*}$  gestr.  $H^{\bullet}$  14 Jhr  $g^{+}$  über er  $H^{\bullet}$  meinem  $H^{\bullet}$  15 könnt  $g^{+}$  nus könne  $H^{\bullet}$ 21 Juwendet g1 aus jujugt H1 hinter zuwendet Komma C1C 22 Magenblide Ho werben go über feyn Ho 28 her go aus hierher He 335, 2 ben Gurigen g aus bie Enrigen H. er g über man He s fur andere gut ge über unter fich felbit Ho hatte go über durfte Ho is der Abeatz nur durch Klammer g angedeutet Ho 7 mights Ho 4 hinter biffen Komma überall 12 vor wie Komma überail 14 fo ge eingeschoben Ho als go über den Ho 14. 15 nur in die Welt ge eingeschoben Ho ir fich uber Ho in benn eine Frau [dahinter mit g' (g?) gestr.] einen [g' gt) aus einem] Anaben an der Hand, fam haftig den Berg herauf H' [die Zal.len g (g\*?); g1 werden die Worte ebenso durch andere Zahlen geordnet] 21 die wir] wie wir fie Ho war honorio g über als Alfred Ho 22 mar ge hinter aufgestanden gestr.  $H^{\mathfrak d}$  als  $g^{\mathfrak d}$  fiber warf  $H^{\mathfrak d}$  23 warf  $g^{\mathfrak d}$  eingeschoben  $H^{\mathfrak d}$  an  $g^{\mathfrak d}$  über heß aus  $H^{\mathfrak d}$  24 au] aus  $H^{\mathfrak d}$  reinlich  $g^{\mathfrak d}$  was reinfidjen und Ho 25 erfennen Ho 26 ließ g eingeschoben Ho sie fei] daß fie  $H^s$  bahingestreckten  $g^s$  über unglickaden  $H^s$  27 Geschopfs seh  $H^s$  wie denn] so wie  $H^s$  336, 1 hinter hielt go gestr.: (Die damals unter den Mainen der fauften und fugen gar mobl befannt mar aus der fich einfache, bergergrettende Cone [g über Stige] gar wohl entwickeln liegen gleich weinend] Er [g gestr ] weinte wie die Mutter die

Zahlen g]  $H^{\mathfrak{d}}$  2 neben ihr tuieste fehlt  $H^{\mathfrak{d}}$  3 der Absatz wur durch Klammer  $g^*$  angedeutet  $H^*$  6 fig bon  $H^*$  7 in furger Sätzen sich außernde g vor Sprache gestr. Ho furz und abgebrochen g eingestägt  $H^{\mathfrak{d}}$  9 ohngesähren  $H^{\mathfrak{d}}C^{\mathfrak{d}}$  (nicht  $C^{\mathfrak{d}}$ ) 14 Die - 15 reifen ge all zugesetzt Ho fehlen C1C Deines gleichen Ho; unter fehlt in den Drucken vielleicht nur 22 spielend g über mäfig Ho durch Druckfehler rechts  $g^2$  vor am gestr.  $H^0$  berab  $g^2$  (und  $g^2$ ) aus herauf Ho mit Reiter beginnt Ho heransprengen Ho 3 bie] unb  $H^{7}$ , die  $g^{2}$  über und  $H^{9}$  ba vor alsobald  $H^{7}$  7 wie — Jack fehlt H' geraben] nächsten H' s biefem traurigen Zeichen der Stadt H' über] nun tamen tamen fie über H' o einbernun ga aR [prengend] und  $H^{\tau}$  ftupen  $H^{\tau}$  10 fie fehlt  $H^{\tau}$ statt bald  $H^{\bullet}$  nun — werbend] der Gruppe zu der Grupe sich nähernd  $H^7$  werdend  $g^3$  (auf  $g^1$ ) aus werden  $H^9$  11 die — andzeichnete] die fie unten auf der abhängigen Fläche gewahr wenr!b[en]  $H^7$  12 Nach — 13 ward fehlt  $H^7$  14 ergab] gab ward  $H^7$ wenig H' So — 13 Fürst] Der Fürst stand H' 15 vor — Gre eigniß] vor dem wunderbaren Schauspiel  $H^{\tau}$  seltsamen  $g^{z}$  über einen — 16 Fuße] alles im Areis umber. Erft unerwarteten H. reiter dan manche nach eilenden zu Fuße  $H^7$  17. 18 anznordnen auszuführen] nur es auszuführen und anzuordnen  $H^{\tau}$  so wie bie  $H^7$  20. 21 und Kind fehlt  $H^7$  21 Und — Familie] und die Familie gab nun H? mit gab beginnt H13 21. 22 Schmerzen Überraichen 22 Der Mann — 24 Fürsten] Doch ber gefaßte Mann ftanb feierlich [?]  $H^7$  23 von  $H^9$ , vor g aus von  $H^{13}$  25 Herr — Jäger] 26 hin fehlt  $H^7$  27 Ja [oder fo?] habt  $H^7$ fomme] auch [?]  $H^7$  hinter umfomme Komma  $C^1C$  $H^{\bullet}$ , dieß g (auf  $g^{1}$ ) über das  $H^{12}$  338, 2 ohne Roth fehlt  $H^{7}$  3. 4 hier links hinauf] links her  $H^{7}$  4 sah hier  $H^{7}$  5 vor mix felilt H7 neugierig - 6 hierher] ich eilte herauf erst [?], neugierig und hülfsbedürftig  $H^{\tau}$  6 eilt ich her  $g^{s}$  eingeschoben  $H^{s}$ hierher g aus her  $H^{13}$  sagte  $H^7H^9$ , beorderte g über sagte über den beiden Kommaten sind Gedankenstriche g eingeführt  $H^{13}$  und festgehalten worden  $C^1C$ , wo aber daneben nur das erste Komma stehn geblieben ist 7 auf] an  $H^7$  im Rreise hinter ziehen  $H^7$  ihr — 8 Gewehre | 3eb er labe sein Gewehr  $H^{\tau}$  8 geht — 10 Ende fehlt  $H^{\tau}$ 10 guter) armer  $H^7$  werben — Geschöpf] wir werben ben Ungetüm [?]  $H^7$ 

er unborfichtig genng] fo unborfichtig H' 12 entwischen H'H'. entfommen g aus entwiften Hia 12 Das-15 Bertheibigung Bir haben uns ftill und mit Waffer jur Bertheib'i'g'ung | bewaffnet] [?] Hi, Wir hielten und fiell, berfehte jener, hatten Waffer gu unte: rer Bertheidigung HoH13 [g hat aber H15 diese Worte gestrichen oder überkleht und darüber das im Texte Stehende eingetragen: nur dass g neben 13 gespannt auch bereit, aufmerdend notirt und 14 wir hatten für früheres wir hielten eingesetzt ist; endlich is unfrer] is is eine Pulverfonne H7 16 auf in die Luft H' vor und Komma H'C'C und fehlt H' 16. 17 an une herant gu une wir eilen Il' 17 über une wegt fehlt H'H', g eingeschoben H'' übereilen H' und -18 Lente] Her[r] wir find sehr unglücklich  $H^{\tau}$  19 kein Absatz  $H^{\tau}$ , er 18t  $g^{\tau}$  durch Klammer angedentet  $H^{\tau}$  Anordnungen Anordusung ju treffen 112 20 aber einen! Unbeftimt war es wie man handeln folle ein H1 21 - 339, 6 vgl. die Lesarten zu 344, 3, wo freilich der vergleichbare Text so stark abweicht, dass hier nur auf wenige Varianten - H\*\* hingewiesen werden kann 21 aften fehlt Hi (Han) (herab] herem Han) heranfpringen Ho Hon) 22 für - 23 Wachter als ben Wartel ber der alten Rume Ho 23 ber die - 25 beauffichtigtel die nun aber wo nicht wohnlich boch g . . [?] werden follte  $H^{\mathfrak{g}}$  hinter 2. beauffichtigte folgt welche faift Ohenn Ilug und verftandig ausgedachte Plane auszufuhren in der guten Jahrszeit mirfen hes, ga durchstrichen Ho an ohne Athen Ho (Athemlos fturgte er heran Hoa) ipringend fillt Ho 20 hinter doch folgt in: bem er iprach [2] oben liege ber Lowe Ht, das damit abbricht 27 (hinter ber zwehten Mauer Hon) Ringmauern Ho 339, 3 das Komma fehlt C'C Perfluct [g, von ge gestr.] über Uch! [9 gestr.] vor Ergerlich H. 1. 2 Ergerlich aler ichlof er: ge aber rief er aus, Ho 2 ber Dann er Ho, ber Dlann g (auf g1) i.ber er H14 habe g' aus hatte Ho s laffen' g aus laffen, Ile, laffen, C'C 4 Satte - gehabt] batte ich fie ben ber hand gehabt wie fie mar [q geste.] H. Bare meine Buchie mir gur Hand gewesen Hon,) felit C C; s. oben S 457 f. mare go über hatte Ho s aufgestanden go aus auffteben follen Ho and bas Ho, and [g gestr ] bas Hin mare g statt hatte (g\* gestr.) IIo gewejen g statt gebort IIo und -6 gebruftet) fehlt Ho, g zugesetzt Ho mit 6 schliesst Ho

wieder ab. Es folgt in Ho hinter Abeatz eine lange, später ausgeschiedene Partie, deren einzelne Züge theilweise an späterer Stelle verwerthet worden sind: Max siehe von hier aus einen weiten Areis um die zugängliche Geite bes Schloffes; er ist den alten Fahrweg herauf gekommen, jagte der Bartel, und auch nur biefen tann er wieber herunter — um fo Leichter tann man ihn abschneiben, versehte ber Fürst; ich gebe Dir ben Auftrag Ulfred [g gootx.], man schieft nicht eher als bis er entrinnen will [vgl. 340, 9. 10] - Die Sonne ber Enabe und ber Beisheit geht uns auf, rief ber Mann; was habt 3hr für Mittel ihn aufzufangen, fagte bie Fürstin, - wir wollen hinauf, ich und ber Anabe; gebt mir eine Buchfe, fagte ber Bartel; ich begleite fie, allein follen fie nicht gehen [vgl. Lesarten zu 344. 3]. Ich geh nach der Stadt zurück und bringe das gegitterte Behältnig - Ertlart mir bie wunberlichen Anftalten fagte ber Fark. Alfred war mit ben Jägern fortgezogen die Ausgange zu befehen: der Anabe schien seine Flote versuchen zu wollen, man nannte fie fonst die sanfte süße Flote, sie war kurz geschnäbelt wie bie Pfeifen, wer es verstand wußte die anmuthigsten Tone daraus hervorzuloden [vgl. 339, 19—23]; eine Melodie die keine war, eine Tonfolge ohne Wefet und eben beswegen vielleicht fo herzergreifend [vgl. 340, 15-17]. Der Bater fing an zu reben, bas Rind hielt inne und die Umftehenden schienen wie bezaubert, von der Folge der lieberartigen Weise, als der Bater mit anständigen Enthufiae: mus zu reben anfing und fortfuhr [vgl. 340, 17 — 20]. Fürst — 10 herandrohte] vgl. Lesarten zu 344. 3 [= H. militairische Laufbahn  $H^{\bullet \bullet}$  8 kam  $H^{\bullet \bullet}$  ba er  $g^{\bullet}$  über der Ho, der Hoa auch wohl HoHoa o befunden Hoa derben Hon herandrohte go aus heran zu drohen scheint schartber schien g2] Ho, heran zu broben scheint Hon sagte hierauf: g2 zugesetzt  $H^{\mathfrak{s}}$  13 anrichtet  $g^{\mathfrak{s}}$  aus anrichte  $H^{\mathfrak{s}}$  14 — 18 vgl. die Lesarten zu 344, 3, wo die entsprechende Partie aber so stark abweicht, dass hier nur wenige Lesarten zu verwerthen waren  $[=H^{\bullet}]$ 14 Frau und Kind Hoa widerte — haftig  $g^*$  eingeschoben  $H^*$  16 halten  $H^*$ beschlagenen gegitterten Hoa) heraufbringe Ho (hinausgebracht Hoa) 17 ohnbeschäbigt Ho 18 wollen Ho 19—23 vgl. Lesarten zu 339, 6 [= Hoa] wein - 21 pflegte] man nannte fie fouft bi fanfte füße Flote Hon 24 welcher wie ber - 25 aber g2

hinzugefügt über dieser  $H^{\flat}$  is vor und Komma  $H^{\flat C}C$  and gestrichen vor und  $H^{\bullet}$  340, s missellt  $g^{\bullet}$  über verraminest H. burd ben engen H. 2 311 g. eingeschoben R. 7 Tu haft - S Tagwert fehlt Ho 9 fhieft - 10 fonnt :] vgl Lesarten zu 339, 6 [- Han] 9 bis - 11 fonnt] bis er entrinnen will Hon 12 hinter will folgt, meist go durchstrieben, seltfame Schidfale bebroben uns beut unten das grimmige fener das wir loiden, oben bas grimmae Chier bas wir ichonen follen Ho Mann - 13 fteben fehlt Ho 13 Gelig - 14 bollfuhren ga angehängt Ho is feine - 20 fortfuhr vgl. Lesarten zu 339, a [= Hoa] 16 pielleicht hinter beswegen Hoa is Bewegung einer Folge ber HoHen in anftandigen HoHen 26, 27 aber ein Theil ga (und gi) aus er aber Ho 27, 28 dreimal es ga aus er H. 341, i Gerten H. da wollen fiel biefe wollen g' aus da will er H. 2 muthwillig - hinab g. eingefügt H. 3 fie auf go über ibn binunter Ho tragt - 4 widerstehend ] tragt er fie und fie wiberfteben q2 aus er wiberftebt H9 4 wiberfpenftig q2 eingeschoben H3 nein q2 (auf g1) eingefügt H3 5 getoinnen fie schneller ihren aus gewinnt er ichnell feinen H'" 5, a gelangen enblich ge (antg:) aus fo gelangt er febnell H 6 von - ju Bluß fehlt Ho 7 babin Ho s biel wie Ho 9 Absatz nur darch Klammer go angedeutet Ho to Ewiglett. Ho, Ewigs feit? ('2 in ihr euch aber Ho in. 12 betrachtet hier bie Biene' qo eingeschoben Ho 12 Komma nach Biene Coff im fpaten Beibst fammlet Ho is Komma vor feht überall feht bint ce fehlt Ho zo ungebulbig - 21 co] denn [darüber ift ga] co [darther  $3 g^{i}_{j}$  ift [larüber 2 g] ungebuldig [darüber  $1 g^{s}$ ; dahinter ichnaubt es ga eingeschohen] Ho, die Striche meist ga, Goethe wollte also zuerst schreiben. denn es ift ungebulbig. dunn, ungeduldig ist es 23 es g3 auf g1) fiber sie H2 25 ernsten HoC', erustes C 27 Doch g2 aber Aber H2 342, 10 remer Rehle, ge eingeschoben H. is am biraben pp. H. die übrigen Verse der Strophe fehlen. nach Graben Komma C. C. vgl 343, i. 347, r. 16 fchwebten C2 25-343, is fehlen Ho, doch deutet ein Zeichen ga wohl darauf hin dass hier ein Einselab beabsichtigt war. Mit is fahrt Ho ohne Absatz, doch hinter einem Zeichen ga auf gin fort. 343, 14 Seintkolen Düntzer Erlaut. S 73, Punct C C Düntzer DNL. 19 nnt - .- verhallten hinter Canbrud Ho ... man tonnte Ho 22 hinter

gerührt von g ein Zeichen H Der Fürft - 25 gelehnt] und die 25 verjagte fehlt Ho 20 Minuten] Fürstin schämte [ $g^1$ gestr.]  $H^0$ Angenblide g1 aus Augen H9 30 Stille g1 aus Stimme H 2 von oben da ringfumber H 344, 1 unten  $g^1$  über und  $H^0$ Erstehen  $g^1$  über Wüthen  $H^{\mathfrak o}$  bebenklich fehlt  $H^{\mathfrak o}$  ruhenben  $g^1$  über gereitten  $H^0$  3 hinter Löwen  $g^1$  die kaum lesbare Notiz: Fürst zu Pferd steigend H. Es folgt in H. eine lange Partie, von g' energischer durchstrichen als der übrige Text, auch durch die Randnotis g1: Wenig Anording [oder Beniger Unstding] vom Dichter verworfen; sie beruht, da ihr Inhalt streckenweise an dieser Stelle geradezu unmöglich ist, zum Theil gewiss nur auf Versehen Johns, der etwa Notizen Goethes unrichtig zusammen-Sie berührt sich wie die zu 339, s mitgetheilte Stelle mit mehreren, an anderm Orte in den Text gestellten Partien: Rur der Fürst, dem seine militairische Laufbahn auch hier zu statten kam, der sich wo auch wohl schon in Fällen befunden hatte wo von mehreren Seiten unvermeidliches Berberben heran zu drohen scheint sah umher und sprach mit gefaßter Stimme [vgl. 339, 7-10]: und ihr glaubt also, daß ihr den entsprungenen Löwen wo ihr ihn antrefft burch euren Gefang durch ben Gesang dieses Rindes, durch diese Flotentone beschwichtigen und ihn unschäblich so wie unbeschädigt in euren Verschluß wieber jurud bringen konntet. - Sie bejahten es, verfichernb und betheuernd [vgl. 344, 7-13]. Und so war denn bas Erste, daß man sich überzeugen musse welchen Weg bas Thier eingeschlagen wo es gegenwärtig zu finden, ob es kein Unheil angerichtet, und ob ihm kein Leids geschehen. Unter biefen turgem Bebenken saben fie bom Schloß herein einen Mann eilig heranspringen es war ber Schlofwärter, ben wir kennen. Athemlos fturgte er beran und aus abgebrochenen Meldungen enträthselte man fich, der Löwe befinde fich oben, hinter der zweyten Mauer wo er fich ruhig und wie es schien ermübet hingelagert hatte. Bare meine Buchfe mir gur Sand gewefen rief ber Mann, als er gu Athem gekommen war, er lage broben um nicht wieber aufzusteben, und wir hatten ein fostliches Fell gewonnen [vgl. 338, 21 - 339, 6]. Der alte Thierbandiger fiel ein und rief: man folle Frau und Rind hinaufgehen laffen, bis er de um bas Thier zu beschwichtigen. bis er den wohlbeschlagenen gegitterten Raften hinauf gebracht

um fich bes eblen Gefcopfs bollig wieder ju berfichern fogl. 339, 14-14]. Wollt ihr, fprach ber Furft gu ber Frau und bem Rinde, wollt ihr bas Abenteuer magen und gegen ben Lowen hinaufziehen? Gie bejahten es eifrig. Alfred, fagte der Gurft hierauf, umgingelt mit allen Jagdgenoffen ben Gibfel zeigt er fich auf Schuftweite fo fehlt ihn nicht; Rommen fie oben mit ihm gu rechte fo mags gut fenn. Gebt mir bie gelabene Budge fagte ber Thurmwarter, ich begleite fie, und muß ihnen Ort und Belegenbeit zeigen, ich fann noch manches mit ihr verabreben fvgl. Lesarten zu 339, el [Absatz ] Ter gefährliche Rreis mar geichloffen, Alfred beherrichte ibn, ber Gurft, Die Furften und ubriges Befolge ritten nach ber Stabt; man trug ben Inger mit hinunter, Mutter Anabe und Bartel jeboch, fliegen getroft gum Schloffe auf [vgl. 844, 14-18, mit 844, 4 setzt He ein 4 nahe zu  $H^{\mathfrak p}$  6 denn  $H^{\mathfrak p}$  zu Frau und sprach  $H^{\mathfrak p}$  7 Ihr glaubt — 14 zugegeben fehlt  $H^{\mathfrak p}$ , wo aber eine Lücke angedeutet ist, vgl. dagegen die Lesarten zu 344 s [ - Hau] 7: und the Hoa s vor wo Komma C'C 9 mit Sulfe biefer] durch biefe Hoa 10 fodann fehlt Hoa 11 feinem gt aus feinen He, euren Hen; war feinem in den Text aufzunehmen? 13 mit beiheurend endet die entsprechende Stelle Hon Allege: 16 - 18 vgl. die Lesarten zu 344, 3, die aber nur in Auswahl verglichen werden [= H9a], da die vergleichbare Partie durchgehend stark abweicht. 11 16 (ber Girft, bir Farftin und übriges Befolge ritten nach ber Gladt Haus is folgt Ho 16 Die vor Mutter II's Matter aber und Gobn fliegen mit bem Warter He Mutter Rnabe und Wartel jedoch fliegen Hoan 17 begleitet fehlt überall; der Fehler beruht auf der Änderung des ursprünglichen mit Ho oder und Hoa in bon Ho, das naturlich ein Participium braucht: Goethe hat es hinter dem Relativsatz der - hatte vergessen. Ich wählte begleitet statt geleitet in den meisten Ausgaben, mit Rücksicht auf die Aasserung des Wärters: 3ch begleite fit in den Lesarten zu 339, 6 und 344, 3 und auf Paral 5. 18 gegen ben Berg [aus bas Schloff] hinan He (jum Schloffe auf Hon) 19 hohlen Weg Ho 20 gu Schloffe II. 21 Reis H'H' 22 augenblidtfich entzunden H' 23 es wird odZ H' 24 offes in Gute fel.lt Ha 25 kein Absatz Ho 25 Weiter - 26 Sonorio Wetter hinauf trafen fie Bonorio fiben auf

der Mauer H. 26 seine] eine H.H. im Schoofe H. legt — wie fehlt He zu jedem] auf jedes He Aber — 345, 2 gerftreut fehlt Ho 345, 3 entgünden Ho 4 jeboch fehlt s schenden ste in sich gelehrt sie gleich gülstig anzusehn  $H^{\bullet}$ und zerftreut umber zu bliden. Sie rebet ihn lebhaft an: Sch. 3. M. rief fie [diese beiden Worte eingeschoben] H fegne bich, guter junger Man H. 9 Honorio — 10 begann] Hon. blickt auf H. borthin fehlt H. 10 sich auf ihrer Bahn sich [g1 gestr.] schon herabsentte [g1 aus herableutte]; H9 die Frau sehlt He Recht vor Du He 12 viel sehlt HeHe 12. 13 nur saume nicht fehlt H. 13 aber g. eingeschoben H. querst borber H. 14 Ich segne bich hinter selbst H., das damit schliesst. 15 stieg weiter fehlt H. aber fehlt Ho ROO bem Scheiben sich nochmals umzukehren H-17 beschien H vor 19 Wenn hat Ho noch die undeutliche Notiz: Treffen auf Honorio  $g^1$  19 nunmehr g eingestigt  $H^{\bullet}$ 24—26 die wir einen Eingang gebrochen Wärter unterwegs H. haben, da das Hauptthor verschüttet ift. Ho 26 dahinein Ho 27 Anabe kann H. 346, 1 Tre Wendeltreppen H. 3 jedem H. 10 Komma nach habe überall 14 bie] ben H. 5 Diese H 15 vor und Komma C1C in der düstern] der H9 und nach aber nach und  $H^{\bullet}$  19 mit fehlt  $H^{\bullet}$  22 jedoch hingegen Ho heiterm Ho 27 Beschwerde go aus Beschwerlichkeit 27. 28 hie und da g3 über einigemal H9 mit 28 sich nieder: zulegen beginnt das zweite Blatt H13 boch] aber H2. boch 9 (auf  $g^1$ ) über aber  $H^{13}$  347, 1 wenig entblätterten, bunt: belaubten] wenig entlaubten noch genugsam schattenden  $g^3$  aus halbentlaubten obgleich noch schattenben Ho, wenig entblätterten. buntbelaubten g aus wenig entlaubten, noch genngsam schatten-2 in den — 4 und sein] am klaren sonnigen Orte niebersette, und sein Ho, in ben letten Strahlen ber Sonne, die sie durch eine Ruinenlücke herein sandte, wie verklärt niedersezte und sein g über am flaren sonnigen Orte niedersetzte, und sein  $H^{12}$  5 abermals begann  $g^{2}$  über zu wiederholen anfing  $H^{2}$ 7 Aus  $g^2$  über In  $H^9$  hier im] in dem  $H^9$  pp nach Graben Ho, wo s-14 ganz fehlen 11 das erste Komma fehlt  $H^{13}C^{1}C$ ; vgl. 342, 18 14 angethan.  $H^{13}C^{1}C$ ; vgl. 342, 21 20 war] hatte  $H^{s}$ , war g über hatte  $H^{1s}$  21 Halstuch — 29 hatte ist in H13 durch eine saubere, zum Druck stimmende Rein-

schrift, auch von Johns Hand, überklebt; ich gebe die Correcturen und Varianten der Urschrift 23 für Freuden fich Ho mit - Armen] fehlt He, mit ausgestredten Armen fich g' udZ H10 24 angewohnter Weise fehlt HoH10 25 gerusen und fehlt HoH13 mare - 26 worden] hatte nicht bie berbe Rauft des Wartels he erinnert HoH13; daraus in H13 von g1 das im Text Stehende 28 kein Absatz HoH13 mit mit H12 (in der Reinschrift) 29 Tonen fich Ho, Tonen fich [g' gestr ] H11 348, 1 Grouge HaHis Erben pp. He, wo 2-8 fehlen 4 statt des Semikolone Panet H13C1C; vgl. zu 343, 14 5 Komma H13C1C. vgl. 343, 15 9 ber Mid ga über bag undentlich übergeschrieben H13 man in - 11 Defpoten] ein fo grimmiges Gefcopf ber Tyrann ber Balber, ber Tespot H'H13; daraus g (auf g1) das im Text Stehende corrigirt H10 10 Seichopis g' H'a 13 habe - tonnen] ausbrude He, habe fpuren tonnen g (auf  $g^1$ ) über ansdrücke  $H^{10}$  14 in] zu  $H^0$ , in g (auf  $g^1$ ) über zu  $H^{10}$  wit aus bricht  $H^{13}$  ab 17 vgl. Göttling an Goethe 15. Januar 1828: Bl. 239 (j. s) muß es wohl heißen: "wie ber bem eigenen friedlichen Billen anbeimgegebene". 18 mit friedlichen bricht He ab 22 Gel'ger Eckermann 18. Januar 1827, Seliger C'C 25 streiche das Komma hinter bannen 26 Lieben C1 hinter Ause Komma C 27 beide Kommata fehlen den Drucken

482

# Paralipomena.

- 1. Das ältere Schema der "Jagd", von dem Goethe Eckermann 15. Januar 1827 erzählt, ist nicht auf uns gekommen. Dafür aber das wachsend ausführliche Schema, das Goethe sich für die "Novelle" neu anlegte. Ich drucke im Wesentlichen die reichhaltigste Gestalt, Johns Reinschrift H<sup>4</sup> mit ihren Zahlen ab, nur Versehen und Missverständnisse corrigirend, und theile unter dem Texte die Abweichungen von H<sup>1</sup>—H<sup>3</sup> mit, ohne aber die von Goethe in H<sup>3</sup> gebrauchten Zahlen zu notiren.
  - 1. Rebel Morgen.
  - 2. Salb bebedter Schloghof.
  - 3. Berfammelte Jäger.
  - 4. Halbgesehenes Gewimmel.
  - 5. Des Fürften Abichieb von ber Bemalin.
  - 6. Dame allein.
  - 7. Reit : Toilette.
  - 8. Anmelbung bes Obeims.
  - 9. und des Malers.

<sup>1</sup> Nebelmorgen  $H^4$  2 fehlt  $H^1H^2$ , Schloßhof  $g^3$  aR  $H^3$  3 schon versammelte  $H^1$  4 fehlt  $H^1H^2$ ,  $g^3$  aR  $H^3$  5 Abschied  $H^1H^2H^3$ , dahinter  $g^3$  in  $H^3$  Bon der Gem. in  $H^1$  folgt: Abritt Jahrmardt [durchstrichen und punctirt] Buden ge= mahlte Thiere, was alles erst hinter Nr. 22 gehört; s. u. 7 fehlt  $H^1H^2$ , R. Toilet.  $g^3$  nachgetragen  $H^3$  8 Mit dem Schwager  $H^1H^2$ , Mit dem Schwager  $[g \text{ corr. Obeim}] H^3$  9 Und Mahler  $H^1H^2H^3$ 

<sup>[1.]</sup> 1 = 315, i. 2 = 315, i. 3 = 315, 4. 4 = 315, 5 ff. 5 = 315, is. 6 = 317, 10 ff. 7 nicht ausgeführt. 8 = 318, iz. is. 9 = 318, is.

- 10. Beichnungen bes alten Cofoffes.
- 11. Lage im Allgemeinen
- 12. Ilber ben Wald hervorragenb.
- 13. 2113 Watb.
- 14. Auf und mit dem Gelfen gebaut.
- 15. Fefteftes Beftein.
- 16. Geftreift.
- 17. Gwige Dauer.
- 18. Durchaus bon uralten Baumen bewachfen.
- 19. Porfage bes Musbilbens.
- 20. Laft babin ju reiten.
- 21. Bielleicht bie Jagb von weiten gut feben.
- 22. Alfrede Thatigfeit.
- 23. Sie reiten burch bie Cinbt.
- 24. Durch ben Jahrmarft.

10 Beichn unig en] mib Riffe bes alten Schloffes, Uberl egen] [dies Wort sehr unnicher] H1, Abriffe bes alten Echfoffes porweifen H. Altes Schlof Beichnungen H. 11-17 fehlen H'H'. go aR zu 10 gewiesen Ho 12 Uber einsen Wald hervorschen IP 13 als Wid [?] Ho 14 und fehlt Ho 15 Festestes fehlt Ho 17 Barte Dauer Ho 18 feblt H'H'H' 19 Auslegung Befchreibsung g H1, Beurthelt neue it | Dorichlage H2, Grtlarung bes Borhabeins Ha 20 Dahin reiten H'H'H'; dahinter in H1: Ernfte Tarlegfunigfein, einges ausbefnichen [undeutlich] auf neuer Zeile Bereiter Bruber Hi, weiteres in Hi nicht mehr lesbar, das nach einer halbdurchschnittenen unleserlichen Zeile endet. 21 fehlt H1, Jagd viell[eicht] von wertem H2, Bielleicht Jagb von weiten H1 22 fehlt H1, Stallfunder Hi, Bofjunder [darüber Alfred gi] thatig Hi 23 Abritt Hi [vgl. zu 5] H1, Abritt [vor 22 gestellt, aber durch b a zu rechtgewiesen Ha 24 Nahrmarft H'H'H!

<sup>10 = 318</sup>, is fi. 11 = 318, 27 ff.? 12 = 317, 13 = 7. 13 = 319, 8? 14 = 319, 1 = 5. 15 = 319, 2. 16 febit 17? 18 = 317, 26 ff. 319, 8. 320, 8? 19 = 318, 22 ff. 321, 28 ff. Lesarten zu 318, 17? 20 = 321, 21 = 25. Lesarten zu 321, 18, zu  $H^1$  323, 26? 21 = 318, 1 = 16. 22 = 317, 4 = 8. 321, 19, 23 = 322, 7 und Lesarten. 24 = 322, 8. 324, 351.

# Legarten.

25. Buben, Handel und Banbel.

26. Wilbe Thiere.

27. Ausgehängte Bilber.

28. Vorsat nachher einzutreten.

29. Obeim Reminiscenz eines Branbes.

30. Umftanblich erzählt.

31. Allgemein referirt.

32. Fürftin tennt icon bie Gefcichte.

33. Unangenehmer Einbruck.

34. Abgefcuttelt.

35. Ins Freye.

86. Anmuthiger Weg.

37. Garten.

38. Stieg.

39. Gebüsch.

40. Darauf Walb.

41. Erfte Höhe.

42. Rüdblid.

<sup>25</sup> Handel und Wandel fehlt H'H'H' 26 gemahlte Thiere H, das nicht weiter in Betracht kommt. 27 Ausgehängte fehlt H<sup>2</sup>H<sup>3</sup> 28 fehlt  $H^2$ , g zugesetzt  $H^2$  29 Opeim fehlt Reminiscenz] Ahnung über einem unleserlichen  $H_2H_3$  $\mathfrak{B}$ ...dung  $H^2$ , Reminiscens  $g^3$  über Uhnung  $H^3$  eines Branbes Geschichte bes Brand[es] zu Haag H2, Brand vom Haag H2 30 fehlt H'H' 31 fehlt  $H^2$ Eindrude im Allgemeinen 32 fehlt  $H^2$ ,  $g^3$  eingeschoben  $H^3$ referirt H3 fehlen  $H^{2}H^{3}$ 36-40 fehlen  $H^2$ , g aR zu 41 gewiesen  $H^3$ 36 Unmuthiger H4 40 Darauf fehlt H3 41 auch g aR zu 41 gewiesen H<sup>2</sup> 42 Schönser rücklick H<sup>2</sup>

<sup>25 = 322</sup>, 9 ff. 325, 5. 6 und Lesarten. 26 = 325, 9 und Lesarten zu 325, 6. 27 = 325, 15 ff. und Lesarten zu 325, 6. 28 = 325, 26 ff. 29 = 323, 9 ff. 30 = 323, 16 f.; oder sollte die ausführliche Darstellung 330, 19 — 331, 27 hier Platz finden? 31 = 323, 17—23. 32 = 323, 16. 33 = 326, 11 ff.; doch entsprechen dieser Nr. des Schemas wohl eher die Varianten zu 325, 28. 34 = 326, 13. 35 = 326, 14. 36 = 326, 15 ff. 37. 38 = 326, 20. 39 = 326, 21. 40 = 326, 23. 41 = 327, 1. 42 = 327, 7.

43 Chone Gegenb.

44. Oberer Theil bes alten Schloffes fichtbar aber umnebelt.

45. Abmarts.

46. Salb von Bald bededt.

47. Reues Schloß.

- 48. Oberer Stadttheil.
- 49. Flug bie und ba.
- 50. Berrliche Lanbichaft.

51. 3mehte Bobe.

- 52. Boller Anblid bes alten Schloffes.
- 53, Dunfch eines bortigen Aufenthalts.
- 54 Stabt faft gang gu überfeben.

55. Land.

- 50. Fluß im gangen Lauf.
- 57. Ferne gegenüber.
- 58. Friedlicher Ginbrud.
- 59. Betrachtung bes reinen Überblide.
- 60. 3m Gegenfag bes burgerlichen Befens,
- 61. Gin Brand entfteht in ber Mitte ber Stadt.
- 62. Auf bem Martte.

43 Gegend H<sup>2</sup> 44 fehlt H<sup>2</sup> Oberer Theil bes Schlosses g aR; hinter bes ist a. g<sup>2</sup> eingestigt, hinter Schlosses steht g<sup>2</sup> umnebelt H<sup>2</sup> 45—49 fehlen H<sup>2</sup>, g<sup>2</sup> aR zu 43 gewiesen H<sup>2</sup> 46 vom H<sup>2</sup> 47 Reues fehlt H<sup>2</sup> 50 fehlt H<sup>2</sup>H<sup>2</sup> 52 Anbl. d des Schlosses H<sup>2</sup>, Boller [g vorgeschoben] Anblid bes a. [g<sup>2</sup> vill] Schlosses H<sup>2</sup> 53 fehlt H<sup>2</sup>, Wunsch g eingeschoben H<sup>2</sup> Hinter 53 Rudblid Gegend interessant H<sup>2</sup>, Rudblid schonere Gegend H<sup>2</sup>; vgl. 42 43. 54—56 fehlen H<sup>2</sup>, g<sup>2</sup> aR hinter 53 verwiesen H<sup>2</sup> 54 Stadt sast gang übersichtig H<sup>2</sup> 57 fehlt H<sup>2</sup>H<sup>2</sup> 58 fehlt H<sup>2</sup>, Friedlich H<sup>2</sup> 59. 60 fehlt H<sup>2</sup>, g<sup>2</sup> aR zu 58 verwiesen H<sup>2</sup> 61 Brand H<sup>2</sup>, Brand in der Mitte der Stadt H<sup>2</sup> 62 fehlt H<sup>2</sup>H<sup>2</sup>

<sup>43 = 326</sup>, 14. 22. 327, 15. 44 = 327, 5. 12? 45, 46 ?? 47 = 327, 10. 48 = 327, 11. 49 = 327, 13. 50 = 327, 15. 51 = 328, 10. 52 = 327, 21? 53 = 328, 5? 54 = 328, 10. 10. 55 = 328, 24 ff. 56 = 328, 25 f. 57 = 328, 25 ? 58 = 329, 8 59 = 329, 6 ff. 60 = 329, 10 ff. 61 = 329, 16. 62 = 329, 15 f.

- 63. Obeim mit einem Reitfnecht gurud.
- 64. Fürftin und Alfred allein.
- 65. Sie sieht die langst bekannte Beschreibung bes Oheims.
- 66. Alfreds Sorge fie zurud zu führen.
- 67. Tyger aus bem Gebüsch.
- 68. Flucht ber Fürstin.
- 69. Alfred ihm entgegen.
- 70. Schießt.
- 71. Fehlt.
- 72. Tyger vorbey.
- 73. Der Fürstin nach.
- 74. Borfprung vor Alfred.
- 75. Berfolgung.
- 76. Tyger retarbirt bergauf.
- 77. Fürftin ftürgt.
- 78. Erhebt fich.
- 79. Steht neben bem Pferbe.
- 80. Tyger heran.
- 81. Alfred auch.
- 82. Schießt.
- 83. Der Tyger fällt.

<sup>63</sup> Schwasger [darüber Cheim g] zu-64 Ahnung Fürstin und Junder H2, Fürstinn. Die rück H 65 Brand fortwährend Erlebnig bes Schw agers Ahnung H<sup>3</sup> H2, die Beschreibung H3 66 fehlt H2, Sorge des Junders sie zurück zu führen H. 69 Junder angreift H2, Junder [darüber Alfred  $g^{2}$ ] ihm entgegen  $H^{2}$  74 Vorsprung  $H^{2}$ , Vorsprung vor dem I[unker] [darüber Alfred g2] H2 76 retarbirt] langfam H2 80 Der Tyger Ankunft [?] H2 79 fehlt *H*<sup>2</sup> 81 fehlt  $H^2$ , 82 Schuß bes Junters H2 83 Ipaer Junder auch  $H^{\mathfrak s}$ liegt H2

<sup>63 = 329</sup>, 27 ff. 64 = 329, 28. 330, 4. 65 = 330, 12 - 13. 67 = 332, 7 - 10. 68 = 332, 13 ff. 69 =66 = 330, 4 ff.70 = 332, 16.72 = 332, 18 f. 71 = 332, 17.332, 15 f. 74 = 333, 4.5.75 = 333, s? 73 = 332, 20.76 = 333, x 79 = 333, s. 77 = 332, 26.78 = 332, 28.80 = 333, 2.781 = 333, 7. 82 = 333, 9. 83 = 333, 10 f.

- 54. Alfred vom Pferbe.
- 85. Bewegung beiber
- 86. Er fniet auf bein Tiger.
- 87. Außerer Anftanb.
- 88. Bugefagte Unabe.
- 89. Ausgesprochener Bunich ju reifen.
- 90. Schon oft wieberholt und motivirt.
- 91. Warum fich entfernen jest eben ba er fo hulfreich geworben.
- 92. Sohere Bilbung ale Bormand.
- 96. Aufunft ber Frau mit bem Rnaben.
- 97. Jammer.
- 93. Die Jagb naht fich.
- 94. Gie haben ben Brand gefehn.
- 95 Gilen nach ber Ctabt.
- 98. Zujammentreffen aller.
- 99. Ter Mann tommt.

84, 85 fehlt  $H^2$ ,  $g^2$  aR zu 83 verwiesen  $H^3$  85 Jürstin u[nb] er in Bewegung  $H^4$  86 fehlt  $H^2H^3$  87—92 fehlt  $H^3$ ,  $g^4$  aR zu 83 verwiesen  $H^3$  87 Aufer Anstanb  $H^3$  88 Jugelagte Gnade] Dand  $H^4$  89 Ausgesprochener fehlt  $H^3$  90 Schon fehlt  $H^4$  91 Entsensung da er uns so hüsserische scholer Haber ausgegebene, zu  $H^2H^3$  stimmende Rechensolge; doch werden die Nrn. 96. 97 in  $H^4$  von  $g^3$  durch ein Zeichen vor Nr. 93 verwiesen, ohne dass die Zahlen geändert sind. 93 Jagd seine  $H^3$ , Jagd von Ferne  $H^3$  94 Brand geschen scholer  $H^2H^3$  95 Flad, ... der Stadt  $H^3$ , Rach der Stadt eilend [dies Wort g nachgetragen,  $g^3$  gestrichen]  $H^3$  Hinter 95 Gruppe  $H^3$ , Antreffen Gruppe [g] gestrichen]  $H^3$  96 m.t. dem Knaden] Kind  $H^3$  97 Jammer beyder  $H^3$  98 sehlt  $H^3$ , g eingeschoden  $H^4$  99 sommt sehlt  $H^3H^3$ 

<sup>84 = 333</sup>, 13 f. 85 = 833, 13 ? 86 = 333, 14. 87 = 333, 17 ff. 88 = 334, 21 ff. 89 = 334, 24. 90 = 334, 23 ff. 91 später nicht ausgeführt. 92 = 334, 26 + 335, 5. 93 = 337, 1 ff. 94 = 337, 4 - a. 95 = 337, 7 a. 96 = 335, 19 ff. 97 = 335, 12 336, 3 ff. 98 = 337, 14 ff. 99 = 337, 12

100. Radyricht von bem entwichenen Abwen.

101. Anftalt eines Rreiszugs.

102. Bächter von ber Burg.

103. Erhöhte Jagbluft.

104. Einhalt ber Familie.

105. Capitulation.

106. Frau Kind und Bachter.

107. Ibplijche Darftellung.

2. Die Rückseite des letzten Blattes von  $H^{\bullet}$  enthält die von g geschriebenen Worte:

Finanzminister Landjägermeister beyberseitige Rechte Honorio trat ein und melbet die [oder den]

8. Der zu 834, 2 erwähnte Papierstreisen, der an das 13. Blatt von H<sup>o</sup> angeklebt ist, trägt auf seiner Rückseite flüchtig hingewischte Bleistiftnotizen:

Höhe Brand Borab Retarbation des Tygers Panther Flucht Erlösung.

100 Rachricht vom entwischen Löwen  $H^a$ , Entwichener Löwe  $H^a$ , Nachricht von dem entw. Löwen  $H^a$  101 fehlt  $H^a$  eines Kreiszugs g aus ein Kreiszug  $H^a$  Nach 102 Rähere Rachr[icht] der Löwe] seh ...  $H^a$  103 Jagd Lust dringt  $H^a$ , Erhöhte  $[g^a$  aus Erneute] Jagdlust  $H^a$  104 Junhalt  $H^a$  der Familie  $g^a$  nachgetragen  $H^a$  105 dahinter der Man nach der Stad  $g^a$  hinzugesügt  $H^a$  106 und sehlt  $H^aH^a$  107 Jöhlisches Ende  $H^a$ ; ein Schlusswort unleserlich.

 $<sup>100 = 337, 25 \</sup>text{ ff.}$  101 = Lesarten zu 339, 6. 102 = 338, 21 ff. 103 ? 104 = 339, 14 ft. 105 ? 106 = 344, 16. 17. 107 = 346, 24 ff.

<sup>[2.]</sup> t = 316, 18. 19. 2 = 316, 19. 3 = 321, 19.

<sup>[8.]</sup> 1 = 329, 15. 2 = 332, 9. 3 = 332, 13. 4? 5 = 332, 2ff.

4. Auf der Rückseite des Streifens H<sup>11</sup> steht ausser dem zu 330, 26 Mitgetheilten noch:

> Borlette G. Bl. Honorio Letter Sonnenblid Aind

5. Der in dem Paral, 1 sehr kurz und schlecht fortgekommene Schluss hat streckenweise sein besonderes Schema bekommen H\*.

Mann ab
Der Furst Aufbiruch]
Pferbe vorsuhren
Anrede an die Frau
Ihr getiraust euch
Bejahung
Kind und Frau von Wartel begleitset)

Machen fich auf den Weg Reifig am engen Weg zusam[men] getragfen]

finden Juncker Honorio Sipend (?) und nachdenksend] [?] Anrede der Frau Schonser] junger Herr Butte

Weisfagung bon Reife Und große Thaten

Daran schlieset sich der zu 345, siff von Sch. J. M. an erwähnte Text.

6. Ich thetle endlich noch die Äusserungen mit, die Göttling in dem mehrfach eitirten Brief vom 15. Januar 1828 thut, insofern sie Rückschlüsse auf den ihm vorgelegten

[4.] 2 = 344, 26 ff. 3 = 347, 2. 4 = 346, 24 ff. [5.] 1 nicht ausgeführt. 2. 3 = 344, 4. 5. 4 =

[5.] 1 might ausgeführt. 2. 3 = 344, 4.5. 6 = 344, 6. 5 = 344, 7. 6 = 344, 12. 7 = 344, 16. 9 = 344, 19. 20. 10. 11 = 344, 25 26. 345, 4. 12 = 345, 2 ft. 13 = 345, 5 f. 14 = 345, 3. 15. 16 = 345, 11 - 13. 490

Text gestatten. Dieser Text ist H13 gewesen (s. o.). Göttling schreibt:

Was ich im einzelnen zu bemerken gefunden habe, ist folgendes. Ew. Excellenz haben zuweilen Beränderungen mit Bleistift an den Rand bemerkt, über die Sie noch zweiselhaft zu sehn scheinen. Rix ist es eigen darin ergangen, daß ich die alte Lesart vorziehen zu müssen glaubte. So Blatt 216 (umgekehrte Seite), Bl. 218 (erste u. zweite Seite) das Überspringen aus "Ihr" in "Sie" hat mix nicht nur nichts auffallendes, sondern etwas zwedmäsiges geschienen und wollte sich mix leicht aus näherer Theilnahme oder serner stehender Courtoisse erklären. Eben so Bl. 220. (umgek. Seite). 224. — Bl. 239 (3.5) muß es wohl heißen: "wie der dem eigenen friedlichen Willen anheimgegebene". Sonst habe ich die Orthographie nach den von Ew. Excellenz gebilligten Erundsähen und zusweilen] die Interpunschion verändert.



## Der Sausball.

Dieses Fragment ist ein verkürzter und verbesserter Auszug aus einer anonymen 1781 in Wien gedruckten Erzählung, den Goethe im Herbst 1781 für das "Trefurter Journal" veranstaltete oder durch Seidel veranstalten hess und überarbeitend durchsah. Es wurde Goethe zugewiesen von C. A. H. Burkhardt in den Grenzboten 1871 Nr. 34 S. 287, von Loeper in der Hempelschen Ausgabe Bd 5 S. 272-275 zum ersten Mal gedruckt und durch von der Hellen Schriften der Goethe-Gesellschaft Bd. 7 S. 50-52, 76-79 vgl. S. 366 ins 369) neuerdings mitgetheilt. Rührt auch der Auszug selbst vielleicht von Seidel her, so muss das Fragment dennoch eine Stelle in Goethes Werken beanspruchen durch den Anfang wie durch den Schluss, die beide sicherlich Goethes Eigenthum sind. Für die Einleitung hat dies von der Hellen durch den Hinweis auf Goethes Briefe vom 3. December 17×1 (an Knebel) und vom 9. April 1781 (an Lavater) erhärtet; dafür dass die dem Schluss zu Grunde liegende Pantomime Goethe vertraut war, mag der Hinweis auf "Wilhelm Meisters Lehrjahre" IV 18 genügen, wo von Serlo gesagt wird, dass er als kleiner Essenkehrer schon früh die artigsten Streiche gemacht habe. - Das Original. .Der Hausball. Eine Erzählung v V\*\*\*. Wien, gedruckt bey Joh. Thom. Ed. v. Trattnern, k. k. Hofbuchdruckern und Buchhandlern 1781." 86 S. 120) ist wieder abgedruckt in den Wiener Neudrucken Nr. 3, Wien Konegen 1883 und wird ım Folgenden mit O citirt, da wo es der Textkritik wegen wünschenswerth erscheint. In der Einlestung hiezu ist über das Verhältniss der Tiefurter Bearbeitung zu C gehandelt.

#### Handschrift.

H: Handschrift des "Tiefurter Journals" im Groscherzeglich Sachs, Hausarchiv Nr. 150 Abth. A XVIII Aumita . 11c. ginale (neuerdings auch ursprüngliche Abschriften de Tieforter Journals zum ersten Male zusammengestellt der Ordnung des Grossberzoglich Sächs Hausarchaus von C. A. H. Burkhardt Weimar im Marz 1870\*. Im Manuscript zu Stück VI: Ein Foliobogen Lalbbritchig beschrieben, von Seidel oder Goethe (= g) mit 3 numeriert, dan-ben mit Bleistift mit E bezeichnet, enthaltend 349 - 354, 27; en Manuscript zu Stück IX: 11, Foliobogen, die letzte Soite nur zur Hälfte beschrieben, halbbrüchig, mit Blewrift a'-Nr 3 bezeichnet, enthaltend 354, 28-358, :1; beales van Seidels Hand, mit Correcturen von g und Emandel, bei Loeper und von der Hellen mit kleinen Ungenau gkeiten abgedruckt. Die Drucke sind wie die Reinschriften des "Tiefurter Journals" für unsein Zweck belanglos. Die Orthgraphie von II wurde der der ganzen Ausgabe augepaa-t Nur die Abweichungen, die die Aussprache besinflussen sind in den Lesarten verzeichnet.

#### Lesarten.

349-351.1 (die Überschrift) g=351.2 litterarichen g aus litterariche H=s anlange, und g aus anfange, wir arolten es gerne glauben, o lind H=t Denn nach weil wir H=s größerern H=12. 13 gleichfalls g alt für eiwas H=18 Komma H statt Punct 18. 14 Die gegenwärtigen Augenbl.t aber gleichen g aus der gegenwärtige Augenblit aber gleicht H=19. 20 Schristhen Schriftgen H=21 bennoch nuch aber H=22 scheint g aber ist H=19.

352, 2 und nach oh H 4 ein Hauswirth g über einer H 5 bei sich auf Subicription g für in seinem Bause H , im Hornung einem Rausball' O 5 Nach bergusigen mit neusem Absatz Man enthält sich hier aller pragmatischen Unwerkungen die der Leser in der Folge selbst wird machen können g gestweizen. Das Vild einer großen Stadt und

wie die nebe [der zweite Satz von Seidel gestrichen] H 10 Unfer Mann g aR für Er H "unser Domine" O häufig 11. 12 unterzeicheten Seidel aR für fanden H 13, 14 bas - mar HaR is hinten g über unten H is bas nach bald H it man "doch es sey, was es wolle" O 25 flatd g über wohl H ,einen wohlbesetzten Orchester" O 27 follten g aus foll H 353, a grittait) g aus einem andern Buchstaben corr., der nicht b ist H bestraft von der Hellen und er in ... Strafe verfallen dürfte" O möchtel mogte H s hatte g was hat H it pinsbestenen] Pinsbefenen H "spinspecklichten" O 12 ihm borher g über beg diefer Gelegenheit H 15. 14 bas befand g aus bas ber Schutbner in Sanben hatte H "die bey Handen habende Kasse des Schuldners" O 16, 17 bringt-Werichtediener g aus fenert ben Gerichtsbiener on H 18 ift g über mar H , der chen in Begriff war" O 19 mm q über und H 20 Gr] er q über Der Profos nach E womit Seidel den Satz begonnen hatte H "Profoss" immer für Gerichtsdiener O fündigt g aus filmbigte w wenn -u erlegt g aus ober bie Begahlung ber 150 ft H 22 Ta] Ursprünglich kein Absatz; doch B. A. 9 aR; und Einsiedel hat dann noch die Erläuterung beigefligt: ,bad beißt: eine frifche Reile bier angujangen: 354, a gu bem | gu ben H 6 einen] eine H 7 auf bie- 9 horen g aus auf Berhaltungs ordnung, Bortheil und Gebrauch ber Masten ju boren H gertheilte ihm die Verhaltungsmässige Ordnung, und den Vortheil, und Gebrauch der Maske" O 10 Souverains d'or q aus Souveram d'ors H 11. 12 ber Ungludliche g all für er H 13 ben halb verzweifelten g all für ihn H 17 geben! g aus geben, H 22 Ursprünglich kein Absatz; doch B. A. g ak mit der Erläuterung am Fuss der Seite NB bas B. A. Pebeutet Bon Anfang g. Einsiedel hat dann noch zugefügt. ober friche Beile luftige kann Hor- oder Schreibfehler für luftige sein "lüftige" O Burschhen] Bürschgen H 23 von nuch an H 24 Er H 25 erlaubte gestricken und durch Puncts unter der Zeile restituirt g "räumte ihnen die Maske ein" O Nach 27 (bie Fortsegung nächstens) H Vor 24 Cherschrift Fortjegung bes hausballs, einer beutichen Driginal Beichichte. H 355, \* tonne g aus tonnte H in eingehandigt. Gilt aus eingehandigt, eilt H fagt g aus jogte H "hub er an" O 18 hundeilt g nach auch H 21 thm' aus ihm, H Gie nach

494

fie lagen vom falle ze H 22 ber aus ben H Schred Schröd H vgl. 858, 17 26 er g fidZ 27 berlangte aus berlangt H 356, 3 Profurator ein g fidZ , einer seiner vorigen guten Freunden" O 7 burch - a herbeigelodt g aus die die Rengierde herben gelokt hatte H 9 Wirkung H 10 wurden zwar von Seidel oder g gestrichen; aber das Folgende nicht dementsprechend geändert H 13 borgewiefen g aus borgewißen H17 daß ihm—18 abgegeben werben follten g aus daß er ihm—abgeben sollte H 18 nötigen nötige H 22 willigte aus willigt H 23 Raftchen] Raftgen H 26 eine Schwester g udZ , meine Schwester O 2s ber Meister g über er H , unser Domine 357, s lies nach und H 14 fott Schinden ab g all eine nach sonst noch H 23 Stiel nach Stil H 68 aus Er H 26 spripte springte H 27 sah nach der H 21. 28 ber — Dese g aus bem-Schornftein H 358, 7 brennen] b aus f H 9 refolutere g aus Resolutere H 9. 10 Defenkehrer g aus Effen: kehrer H 13 endigte nach ho[b] H 17 Schreden] Schröden H18 gegen 6 Uhr g aR 19 Bette nach best H



## Reise ber Söhne Megaprazons.

Bei der Correctur des Textes der Reife der Sohne Megaprojons und knapp vor der Drucklegung der Lesarten verlor der Bearbeiter des Bruchstückes sein Manuscript der Lesarten. Es wurde deshalb Julius Wahle mit einer neuen Vergleichung der Handschriften und Drucke sowie mit der Abfassung der Lesarten betraut. Auf Grund dieser neuen Vergleichung haben sich auch für den Text noch einige Verbesserungen ergeben. Diese Arbeit war sachlich abgeschlossen, als das Manuscript des ersten Bearbeiters von diesem wieder aufgefunden wurde. Die Verantwortlichkeit für Text und Lesarten trägt ausschliesslich Wahle.

Bernbard Seuffert als Redactor.

In der "Campagne in Frankreich" berichtet Goethe unter dem Datum "Pempelfort November 1792": 36 hatte feit ber Revolution . . ein munberbares Wert begonnen, eine Reife von fieben Brubern . . . Nach dem Misserfolge beim Vorlesen aus "meinen Heften" liess ich meine manbernbe ffamilie in irgent einem Safen und mein weiteres Manufcript auf fid felbft beruhen. Octavansgabe letzter Hand Bd. 30 S 192; vgl. S 196. Diese Ausserung darf auf das Romanfragment Reife der Sohne Megaprajons bezogen werden, obwohl in ihm nur sechs Bruder auftreten. Da nach dem Plane s. unten 8 501 besonders Z (2) ein M., das ist doch wohl, wie die Nachlassherausgeber auch drucken hessen: Megaprazon, und zwar nicht als Vater bezeichnet, mitreiste, so mag er ale siebenter gezählt sein; auch heisst es \$ 503, 15 Sedife. nicht "die Sechse", während allerdings S 501. is der bestimmte Artikel steht. (Seuffert)

#### Handschrift.

H: Handschrift im Goethe- und Schuler-Archiv Auf dem blauen Umschlag steht von der Hand Kräuters. Rufe ber Cohne Megapragone mid. Aus meinem Leben Abth. 2 20 5 jug. Kräuters Bemerkung bezieht sich auf die oben cititte Stelle, da die "Campagne in Frankreich" 1822 als 5. Thed der 2. Abtheilung "Aus meinem Leben" erschienen ist. Kräuters Aufschrift stammt wihl aus dem Jahre 1822, wo er ein Repertorium der Goethischen Handschriften anfertigte (vg. Weim. Ausg 36, 219, 19 201, so dass die Fassung des Titels als von Goethe gehalligt angeschen werden darf. Nach dem Jahre 1829 ware auf die "Campagne" nicht mit dem Titel Aus meinem Leben' verwiesen worden. Die im Ums blag hegende Handschrift hat 4 Theile: 1, e.ne Lage, 12 Blatter 4', von (voethes Hand, an wenigen Stellen g' corrigirt, d'e ersten 4 Seiten leeri enthält 361, 1-372, 6; 2. oner Lage, 4 l'atter 4°. nur 31, Seiten beschrieben, ebenfalls von Goethe, enthät 381, 26 - 383, 27, 3, zwei Lagen zu je 8 Seiten idle fetzten 2 Blatter der 2. Lage sind unleschrieben enthalten :: 1 1. →381, 25 von der Hand des Schreibers J P tioetze, dessen sich Goethe zwischen den Jahren 1777 und 1803 bedeute. 4. zwei ebensolche Lagen (d.e letzten 4 Seiten der 2 Lage sind unbeschrieben) enthalten 372, 1-376, is von derselben Hand; diese Lagen sind von Eckermann mit dem St.f. überlesen Das ganze Fragment ist gleichnössig auf geripptem Schreibpapier geschrieben (Wasserzeichen, RB&C und Medallon mit Fürstenkrone und der Umschrift LIBFE TATE PRO PATRIA, in der Mitte außgringender Löwe, in der rechten Vordertatze Stange mit Hat, in der linken ein Bündel Pfeile hattend. Der von Goetse geschriebene Theil der Handschrift ist offenbar die flib bit ge Abn hraft eines schlechten, durch Hör- und Schreibsehler entstehten, nicht corrigirten Dictats, wie man wohl aus Schreibungen wie 372, 12 19 Algiebes Algefron Apbies 379 is Timitein 181, 27 Crabalter und ähnlichen schliessen darf

In H and alle ausgearbeiteten Stücke des Romanes enthalten, die die Herausgeber des Nachlasses veröffentlicht haben. Die die Theile der Handschrift nicht fosort waren.



Reise der Söhne Megaprazons. Handschrift.

497

so war die Ordnung der Bruchstücke ihnen überlassen Dafür lag ihnen als Hülfe lediglich das "Stück des Planes" vor a Paralipomenon, das sie auch veröffentlichten; hätten sie noch ein anderes Schema gekannt, so würden sie es doch sicher mit dem uns erhaltenen augleich in Druck gegeben baben. Nun haben sie aber den einzigen uns überlieferten Plun nicht genau für die Ordnung der Romanfragmente beachtet, vielleicht aus Flüchtigkeit, oder weil sie bemerkten, dass sich sein Anfang nicht völlig mit dem Anfange der Ausarbeitung 361, i ff. deckt. Sie können angenommen haben, dass der Plan durch die Ausarbeitung umgestossen erscheine, während doch auch der umgekehrte Fall möglich ist, dass der Plan junger ist als der Romaneingung. Jedenfalls ist aber nicht erweislich, dass die Veränderung des Einganges der Erzahlung auch eine Anderung in der Reihenfolge der weiteren Begebenheiten veranlasst haben müsse. Wir sind also, da keinerlei andere Hülfen für die Ordnung der Romanfragmente sich uns bieten, an das einzige uns überlieferte Brachstück eines Planes gebunden Darnach geht die Geschichte des Pygmäen (S 372, 7 ff.) der Erzählung von der Insel der Monarchomanen (S 376 19 ff.) voraus (s. unten 8 502, 19. 24). Es muss also der vierte Theil von H vor den dritten gestellt werden, während die Hernusgeber der nachgelassenen Werke den dritten vor dem vierten einreilten Seuffert)

H bildet die Grundlage des Textes, hat aller Wahrscheinlichkeit nach auch den Herausgebern des Nachlasses als einzige Handschrift vorgelegen. Die Abweichungen der Drucke davon lassen sich alle als willkürfiche Änderungen der Herausgeber der Nachlassschriften verstehen. Die Orthographie der Handschrift ist durch die unserer Ausgabe im Drucke ersetzt. Überdies sind die Pluralformen Grundet 369, statt Gründe, denn 371, 22 statt den und anderes wie in den ersten Drucken geändert, weil Goetle gewiss vor einer Drucklegung selbst so geändert hätte.

#### Drueke,

Q: Goethe's poetische und profatiche Werle in zwei Banben. Unter ben ichugenden Provilegien fammtlicher Staaten bes beutichen

Goethes Werte 18, 20.

Bundes. Mit acht Stahlstichen. Stuttgart und Tübingen. Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1837. Des Zweiten Bandes Erste Abtheilung 8 445—449. 4°.

C1: Bd. 56 S 179-204 s. o. S 388 ff.

C: Bd. 56 S 179-204 s. o. S 391 ff.

Die Drucke haben der Handschrift gegenüber keinen textkritischen Werth, da sie alle nach Goethes Tod fallen. Die Rücksicht auf ihre Lesarten hat nur das historische Interesse, zu zeigen, wie die Herausgeber des Nachlasses ihre Aufgabe auffassten.

# Lesarten.

361. 1-3 mit einer helleren Tinte nachträglich übergeschrieben, mit derselben Tinte, mit der 362, 23 Unb - 366, 1und 381, 26-383, 27 also die Hauptmasse des von Goethe herrührenden Theiles von H geschrieben ist. 10 Epistemon ebenso die Namen der Brüder 12, 14, 16, 18 und 19 mit der helleren Tinte unterstrichen H 17 mit nach d Ansatz zu ben H Delphinen nach den H 362, 5 and  $\ddot{\text{udZ}}$  H 10 beuten über zeigen H 17 buntes über Stück H nach Se (Ansatz zu Zeug) H 22 Epistemon mit der helleren Tinte über er  $H=25,\,26$  der älteste über Spissemon H363, v denen] ben H=10 den ältesten über jedem  $H=10,\,11$  gev geben nach auch zwey drey frauen; nach gegeben folgt mie es nich idicken wollte H 13 Die nach Men i? oder Mer? H 14 beruhmt aus befannt H 15 Pantagruel üdZ Haus die H die QCIC 19. 20 berühmt und unbefannt gi unterstrichen H 26 gelangten für kamen dieses über find H 27 Gegenden darnach gekommen H 364, 2 betrachtet aus bemerkt H 3 die über jene H veranderter über unbemerkt aclassen die vor ältern H 13 fonne (nicht ganz deutlich, aber doch sieher)  $g^{\pm}$  aus fann H - 15 Waare  $QC^{\pm}$  - 18 ge=tragen nach gebracht H 365, i meinem nach enrem Urgr H s inne nach einen Augenblick H 20 Gewölben über Kellern H 21 der Reichthümer] ber aus die H 29 die schone - 366, 1 verloren üdZ eingeschoben H 366. 7 ausgerüftete darnach batte H glaubten über batten H & wohl üdZ eingeschoben H is erbachte] erdichtete  $QC^{\dagger}C$  is et nach die H22 nach Des andern Cags mar Entyches kanm erwacht und

hatte feinen Brudern einen auten Morgen geboten als er aus rief: ich iebe kand, ich febe (g. über Du fiebu) zweg Juieln fagte Entyches (g' über Epifiemon,, eine redter Band lang flach gebingig in der Mitte, die andre ideint von diefer Seite fcmaler und boher. Bang richtig fagte Entyches for' es mitsete stellen Spiftemon. Wie find noch 200 Seemeilen davon entfernt und fommen fie felbit durch unfre beften fernglager nicht feben, weil fie unter dem Borgonte liegen, da du aber em eben fo gartes als icharfes Beficht haft fo fiebit du fie vermittelit der Strablen die fich an der Oberflache des Meeres biegen und fo gn deinem Muge gelangen. H Morgene Tages 367, s Ter nach Eutych H 4 feinen nach affen Menfeben H is Bolfes darnach mel (Ansatz zu welches?) H 12 Jahreszeit QC'C 25 bon nuch finnd H 368, 4 leider nach ve (Anente zu verwünschte) H - a nichts nach aus H 13 Tagebuchern über Unberren H 16 Begebenheiten nach Ereiglunge, H 18. 19 bent anbern nach ichon H 24 beiben nach Inische H 369, a rechten Eckermann mit Blei über linden H 7 Grundern H Torfer nach Barte H > 1.egen darna l. und die II 12 Steinmoffen nach Steinbangen H in Gotter aus Göttern II 28 Schreibiehler QCIC 370, 5 ichnoden aus icho-nen II s ju nach empfangt II 1, Es liegt nahe Lier Karte zu corrigiren, entsprechend Z 2 und 24, aber auch 361,12 steht der Placal. 12 Genaugfeit nach Richtigkeit vor. H is Man beftand barauf ud H 19 bag aus Dag H 24 richtige nach Richti H 371, 4 fich austleidete nach feine H T Schue H it nochdem nach und befestigte auf feinen Scheitel ein H ta ehrerbietig ("C 17 tor.fem C' 19. 20 berlangte - angieben ans verlangte von Bruder Allides daß er biefe Umform angleben follte II 22 toas nach fagte II den benen H 25. 24 geringe nach den geringften H is breit ilber zwey H Dupletten H e gerauchert ohne Interpanction H 11 den benen H is tonnten] fonne H is behaupten H 24 ben - 3.4m, ben Zwerg jum (1804) 373, 2 i ben Genuf Lickerminn mit Blei üdZH s bestwegen nach es wär H st bann feldt II in erhoben QC'C 374,5 Aflein-noch Allein welche feltfame Erichernung, noch H Allein welche feltiame Gricheinung' weder ber überrafchende Anblid bes frembartigen Ca fied nech QCC Due unmögliche Losart der Handschrift, die aus

der Eigenthumlichkeit derselben zu erklaren ist, haben die Herausgeber von Q corngirt, indem sie zu dem zweiten, unt noch eingeleiteten Gliede ein erstes mit wider hinzudichteten. Durch die leichte Änderung von welche, das wohl auf einem Hör oder Schreibfehler des verloren gegangenen Dictats beruhen kann, in weber bie wird eine dem Sinne völlig entsprechende Lesung erzielt, die auch stilistisch der Änderung in Q vorzuziehen ist. in aus einer ber Familien QC"C 19 Auf Goethes Gebrauch, zu einem Collectivum ats Subject das Pradicat im Plural zu setzen, macht mich A. Fresenius aufmerksam, vgl. Faust 2, Theil Weim, Ausg. 15 I, 188 V sees f. u. 206 V sise f. Die Änderung Q in Z is ist daher annothig. 375, is find tohlt QC'C is ergriffen QC'C 24 aub) indem fie QCC Die Anderung in Q ist durchaus 376, 2 Infuin H & Algebron II it fo balt) unnöthig. halt H 377, 3 biefem Meeren H, der Singular ist wahrschemlicher als der Plural 6 Injul ebenso 16, 18, 378, 28 und sonst H 27 Gebäude) Saulen QCaC. Die Rücksucht darauf, dass Zus die ganze Residenz Gebäude genannt wird, hat die ersten Herausgeber wohl bewogen, in Chereinstimmung mit Z 24 und 378, 2. 3 hier auch Theile eines Gebäudes anzunehmen und, da es sich um einen Vergreich mit Tempeln handelt, Sanfen zu setzen. Es ist nicht zu leugnen, dass feine Gebaude d. h. bes Gebandes Gebande sonderbar ist Allein die durch die Eigenheit der Handschrift erklärliche Sonderbarkeit dieser Stelle wird viel einfacher beseitigt, wenn man Z 20 Gebaude in collectivischem Sinne als Gebau. Ban umunt. 378, 2 Betrachtet H - 8 mußt H - 18 terraffenweise  $QC^{*}C$ 10 fand H 379, 8 den) benen H 10 fabe H 19 auf auch H 380, 7 Gepraffel QCC is erhob QCC 23 abftogen QC'C' 381, e in's in QC'C a wichtiges fehlt QC'C te Ediluf Gntichluf QC'C to tonne, gu tonnen H fonnen nach werden H 10 je mehr une über als H 11 begunftigt nach uns H 16 Wegenwart nach Beiellichaft H 18 bedeckt - Dach UdZ H 3883, 1 ermordet nach feven H a. 4 traurigen Refte über Leichname II s Die Veichname tapfrer über eine Befellichaft H in warb nach willt H .1 glud: lidjen nach guten] H 26 nun] um QC.C

#### Paralipomenon.

Eine Handschrift im Goethe- und Schiller-Archiv, 1 Bl. fol. halbbrüchig beschrieben von Goethes eigener Hand, enthält einen Plan des Romanes, der von den Herausgebern des Nachlasses Q S 450, Ct S 205 und C S 205 s. o. S 497 f.) veröffentlicht ist unter dem von ihnen zogesetzten Titel "E.n vorgefundenes Stück des Planes". Zwischen der Handsehrift und den Drucken liegt eine von Musculus angefertigte, von Eckermann mit Bleistift corrigirte Abschrift, welche die abgesetzten Zellen des Originales so zu Abschultten zusammenfasst, wie es dann in den Drucken geschah. Sie ist, da sie aus der uns erhaltenen Niederschrift Goethes stammen muss, für die Textkritik werthlos wie die Drucke. Hier wird die Originalhandschrift genau abgedruckt.

Ein vorgefundenes Stück des Planes.

DR. erwacht und ruft Gpiftemon. Radricht bon ben Cobnen. Gie tommen an. Unrebe.

Gie haben fich probiantirt Lobrebe auf bie Bauflichen. Ge werb alles eingefchifft. Dan geht gu ichiffe. Golfo von Reapel.

10

Weiter Reife Fafichen und Rebe bes Di Gebanden ber feche Bruber. Di, wirft bas ff. ins Dieer. Entfegen weiter Reife.

Folgende Puncte des Planes lassen sich mit Stücken der Ausarbeitung parallelisiren:

1-12 = 361, 1-366, 17.

502

Der Steuerm. behauptet sie segen ben ber Infel Papimanie. Streit darüber. Entscheidung. Sie fahren nach ber andern Infel. Panurgos Vorschlag. 5 Wird bewundert. Er steigt aus, mit ihm x et. y. Er friegt ichläge. X. rettet ibn; entschuldigt ibn, man entdeckt den Jrrthum. Sie werben gut aufgenommen. 10 Die Papefiguen erzählen den Zustand ihrer [über der] Infel. Offerte ob fie bleiben wollen. Bedingungen; gefallen nicht, gehen ab. Fahren nach Papimanie. Rommen nachts an, steigen aus. 15 Masquerade, machen fich auf den Weg. Racht, fangen ben Phymäen. Bringen ihn ans Feuer. Erzählung bes Pygmäen. Morgens [nach Kommen] nach Papimanie. 20 Werden trübselig empfangen. Die Wasquerade trägt nichts ein. Erfundigen nach näheren Infel. Erzählen von der Insel der Monarchomanen. Bulcan. 25 Zerspalten der Insel, 3 schwimmende Theile. Residenz. Aristemon nah gesehen. Man zeigt sie von fern. Abschied. Sie fahren fort, legen fich ben Windftille vor Ander. Politifiren bes Nachts, schlafen ein. 30 Erwachen, seben die Insel nicht mehr. Schwimmenbe Ginfiedler. Erzählung. Docttrin. Verfuche. 35 Anzeige ber Refibenz.

<sup>1-3 = 366, 19-370, 22.</sup> 16. 17 = 371, 1-372, 6. 18. 19 = 372, 10 ff. 25-28 = 376, 19-381, 25.



Reise der Söhne Megaprazone. Paralipomenon. 503

Abichied.

Finden bie Refedeng.

Beschrieben, [nach 2lussteigen] Isole Borr.

Lafel bes Cebes pp.

Absteigen. Cababer&

Caftellon.

Befeben fich.

Unterbiger geftand [?]. Emfall bes Panurgens. Werben in

bie Gee geworfen.

10 Die Refibeng gereinigt.

Man genießt.

Entbedung bes Panurgens.

Xaris. Eiferfucht ber Bruber.

Pratenflon. Bebingung bes Baters.

15 Gechie bereben [?] fich.

Morgen.

Entbedung

Befchreibung. Benus und Dlars.

Troft der anbern.

10. 11 = 381, 26 - 383, 27.

# Inhalt der Lesarten.

|                          |      |           |   |    |     |   |   |   |   |   | Seite |
|--------------------------|------|-----------|---|----|-----|---|---|---|---|---|-------|
| Die Aufgeregten          |      | •         | • | •  | •   | • | • | • | • | • | 392   |
| Das Mädchen von Oberkire | sh.  | •         | • | •  | •   | ٠ | • | • | • | • | 409   |
| Unterhaltungen deutscher | Aung | <b>PO</b> |   | de | rte | 2 | • | • | • | • | 413   |
| Die guten Weiber         |      | •         | • | •  | •   | • | • | • | • | • | 424   |
| Novelle                  |      | •         | • | •  | •   | • | • | • | • | • | 451   |
| Der Hausball             |      | •         | • | •  | •   | • | • | • | • | • | 491   |
| Reise der Söhne Megapras | ons  | •         |   | •  | •   |   | • | • | • | • | 495   |







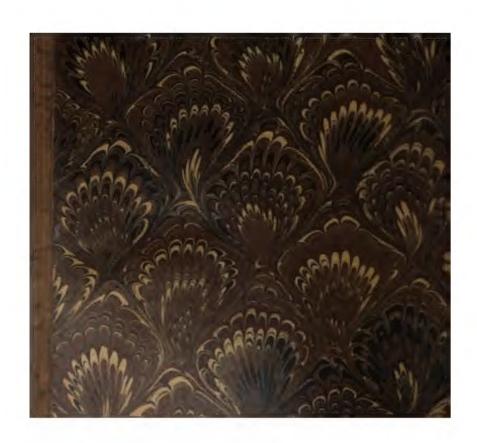

